

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

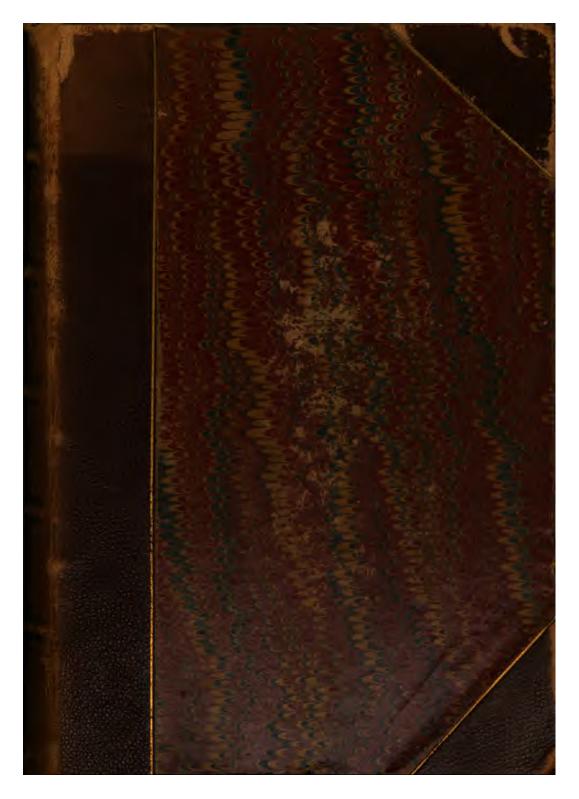

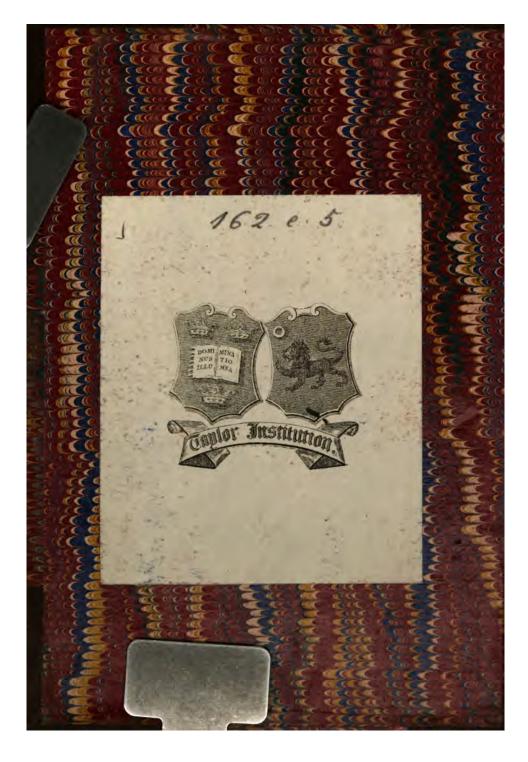

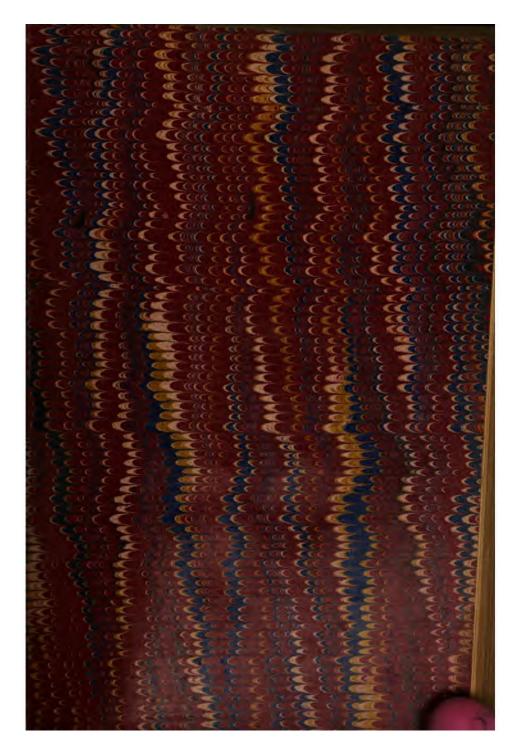

.

• • • • -

.

## Auch Einer.

3meiter Band.

.

# Auch Einer.

### Gine Reisebekanntschaft

pon

Friedrich Theod. Pifcher.

3meiter Band.





Jebes Recht, vorzüglich bas ber Uebersetung biefes Wertes in frembe Sprachen, wird vorbehalten, Rachbrud ftrengftens verfolgt.

In der Pfahldorfgeschichte hat der geneigte Leser bas Manustript tennen gelernt, bas mir aus Benedig gutam. Der zwei Bedingungen, an welche die Bollmacht zum Abdrud gefnüpft war, erinnert er sich aus unserem Gespräch in Goschenen. Er wird also aus der Thatsache, daß der Abdruck vorliegt, bezüglich der einen Bedingung bon felbft den Schluß gieben, daß ich in der Pfahldorfgeschichte noch etwas Underes fand, als nur einen anachronistisch satirischen Scherz. Was bieß Andere fei, hat A. E. dazumal fo bescheiben angedeutet, als man es irgend von einem Menschen erwarten darf, der Selbstgefühl, der Charafter hat; ich würde näher barauf eintreten, wenn ich nicht allen Schein ber Parteilichkeit für meinen Dann bermeiben mochte; eber ift es von Intereffe fur mich, auf die Mängel hinzudeuten, wozu Gelegenheit fich ergeben wird. Bevor ich erzähle, wie die andere Bedingung eintraf, will ich noch melben, was auf dem beigelegten

Zettel geschrieben ftand; es lautete: "Sollte Ihnen das Opus in dem Sinne, wie ich damals in Bofchenen gesagt, nicht eben unwerth erscheinen, so mögen Sie es also bom Stapel lassen, wenn ich todt bin. Dann muffen Sie aber eine Bemertung beifügen. 3ch habe in dem Hymnus des Barden ein Gedicht von einem lebenden Dichter auf eine Weise verwendet, die unverantwortlich ift, wenn ihm nicht eine Genugthuung gegeben wird, falls der Spaß gedruckt erscheint. Ich habe seine Strophen erweitert, da verändert, dort unverändert gelaffen. So verlangte es mein Zusammen-Es lieber burch ein anderes erfeten? Das konnte ich nicht über mich bringen, weil ich einen gleich auten Grund für den gegebenen 3med zu legen mich unfähig fühlte. Aber auf mein beilig Ehrenwort, es foll kein Diebstahl sein und ebensowenig eine wohlweise Berbefferung. Wer die Gedichte des Mannes tennt, ber weiß, welches ich meine; wer fie nicht kennt, ben geht diefe Bemertung eben einfach nichts an. eine andere Unthat habe ich begangen: demselben Poeten ift das Rahnlied zugeschrieben, das Alpin fingt dort, wo über die Beschickung der Barden berathen mird. Taugt es nichts, so habe ich fehr gefrevelt. Es soll für beibe Sünden seine Berzeihung, seine Bulaffung eingeholt merben. "\*)

<sup>\*)</sup> Ift geicheben.

Mit Seufzen padte ich bas Manuffript zusammen, als ich es gelefen, und barg es bei ben Papieren, bie ich am forglichften vermahre. Je mehr es mich rührte. baß ber Mann, mit bem ich menschlich einst in so eigenthumliche Berührung gekommen, mich nun fo vertraut auch in die Bange feines Talents bliden ließ, besto stärker wollte sich ber Unmuth in mir melben, daß er mit seiner Berson fold' grillenhaft beimliches Wesen trieb. Bon Zeit zu Zeit überfiel mich auch einfach die Reugierde, ein paarmal ichof der Gedanke in mir auf, ich wolle schnell nach Italien aufbrechen, feine Spuren auffuchen, feinen Ramen und Stand erfunden. Doch ebenjo ichnell faßte ich mich nach folden Momenten und fagte mir, daß bas findisch mare. Und gerade diese Selbstrüge führte auch wieder zu gerechterer Auffassung jener Grille. Mußte ich mir gefteben, daß ein folder Spurungsgang ein kleinliches Thun mare, so war damit auch anerkannt, daß es gar fo unnatürlich eben nicht war, wenn der Sonderling die Unhängsel feiner Berfonlichfeit, Ramen, Heimat, Stand verbarg und nur Mensch ju Denich fich ftellen wollte. Freilich konnte auch biese Erwägung nicht immer vorhalten; benn jene Anhängsel sind ja das Mittel, wodurch Menschen, die fich tennen gelernt, fich menschlich nabe getreten, einander wieder auffinden tonnen. Warum follte ich ihn, warum wollte er mich nicht wiederseben? Dieg war

denn doch krank. Was konnte dahinter stecken? Hatte ihm unfer Abenteuer in ben Schöllenen ben Bedanken bes Selbstmords, ber ja unheimlich genug aus feinem Selbstgespräch am schauerlichen Felsrand hervorblitte. noch nicht ausgeheilt? Wollte er allein wandeln, um frei dem Todesgedanken nachzugehen und ungestört. wenn er reif mare, ihn gur That zu machen? Bei biefer Betrachtung überkam mich wieder das Mitleid, jenes Mitleid, das mich einst zum halsbrecherischen Aletterwagniß getrieben, das mir beim Abschied die Thrane ausgepregt hatte. Und nun ward mir der Inhalt der Pfahldorfgeschichte zu einer Quelle neuer herzlicher Rührung. Ich zog sie wieder hervor und vertiefte mich so recht rein pathologisch in das durch= gebende Motiv: die munderliche Erfindung einer Religion, einer Mythologie, worin sich Alles um den Katarrh dreht. Doch wurde durch ein Gefühl anderer Art dem Mitleid das Gleichgewicht gehalten: der Arme, ber mit diesem lästigen Leiben so fatal verwachsen war, daß sein Gedankenleben sich gewöhnt hatte, sich halbwahnsinnig um diesen Einen und verwandte Punkte zu dreben: er hatte es ja doch vermocht, sich so seiner felbst zu entäußern, daß der Rrantheitsstoff als gegenftändliches Bild humoristisch ausgeschieden wurde. Das war benn wirklich kein geringer Akt geistiger Freiheit. Immerhin komisch war mir allerdings die Stelle in Arthur's Feuerrede, wo so manches Bose doch als Ausfluß genannten Uebels entschuldigt wird, der Redner aber fühlt, daß dieß gegen ben Strich seines Bedantengangs läuft und sich mühlam in biefen gurudhilft. Dabei brangte sich mir zugleich die Bemerkung auf, daß er sich im Berhältniß zum Umfang seiner Grille im Grund enthaltsam erwiesen habe, benn die Berfuchung mußte groß genug fein, sich nicht auf bas eine der sogenannten fleinen Uebel zu beschränfen. fondern durch reichliche Einführung anderer eine Ausficht auf das unabsehliche Gebiet läftiger Durchtreuzungen menschlichen Seins und Thuns durch den winzigen Bufall zu eröffnen, mit bem er fich in fo großer Ausbehnung und so verbiffen beschäftigte. Einzelnes ber Art, was vorkommt, wie das Herabfallen des Druiden von der Rangel, ist doch motivirt und zählt also eigent= lich nicht in die Sphare des reinen Widerfinns. Diefe Einschränfung burfte ich ebenfalls für einen Erweis von Freiheit gelten laffen: er konnte eine Menge tomischer Motive aus diesem Gebiete ichopfen, aber ber Zusammenhang seiner Romposition wollte es nicht zulassen, und als Künftler fügte er sich in dieß Verbot, während er als Mensch doch gewiß auf Schritt und Tritt einen ftarten Reig fühlen mußte, es zu übertreten.

So schwankte mir Denken und Gefühl hin und her, bis endlich die allgewaltige Macht der Zeit, die politischen Ereignisse, die Häufung täglicher Arbeit das Bild des Mannes und seines Werks mir in den hinter-

grund der Erinnerung ichoben, aus dem es nun feltener, doch allemal frisch und lebendig wieder auftauchte. Des Tages dachte ich weniger daran, aber häufig träumte mir von Urhigidur, vom Wisentkampf, vom Scheiter= haufen, zu welchem Arthur verdammt war, und ein andermal schwebte ich schwindelnd über Abgründen, tosenden Wassern, über mir, hoch am steilen Fels, eine geifterhafte, titanisch bewegte Geftalt, und oft erwachte ich bann schweißgebabet im Augenblick, wo ich in die jähe Tiefe zu stürzen glaubte. Es war in der Nacht, nachdem die französische Krieaserklärung 1870 bekannt geworden, als sich mir solche Erinnerungsbilder mit Borftellungen, welche diese Runde mit sich brachte, wunderlich im Traume berfnüpften. Ich befand mich wieder in der Schöllenenschlucht und fah auf einer ber wilden, steilen Felsenhöhen - nicht meinen Mann, sondern einen Spahi, einen wilden Sohn Afrikas nicht fteben, sondern reiten; der Fels nahm die Form eines Pferdes an, der Spahi, mahrend fein weißer Mantel duntler und duntler wurde, fich mehr und mehr ausbreitete und als silberaefäumte Wetterwolke am himmel zu flattern ichien, spornte es beftig in die Seite und rief: "Nach Berlin! nach Berlin!" Jest kam A. G. herbeigeeilt, ichrie: "Berab, Pferdsichinder!" padte ihn am Bein, der Spahi springt aus dem granitnen Sattel herab, zieht seinen frummen Sabel, ich fturze hinzu, wir raufen, und im Handgemenge febe ich A. E.

ftürzen, die bligende Waffe ist ihm in die Hüfte gesfahren, ein Blutstrahl sprigt aus der Wunde, der Schreck weckt mich auf und erwacht meine ich noch mein Stöhnen im Traume zu hören.

Am Morgen darauf hatte ich eine kleine Reise anzutreten in der Richtung gegen Guden. Ich stand auf dem Perron eines Bahnhofs und sah die Leute in einen Zug einsteigen, ber, von oben tommend, einen turgen Salt gemacht hatte. Das Zeichen gur Weiter= fahrt war schon gegeben, als ich einen Mann, der sich etwas verspätet hatte, dem Wagen zueilen sah. Er erreichte ihn noch, blieb aber mit der Brufttasche seines nur umgeworfnen Ueberrods im Briff ber Wagenthure hängen; ich hörte einen heftigen Fluch und sah zugleich, wie der Fremde einen zornigen, so gewaltsamen Ruck mit seinem Rleide that, daß die Tasche rieß; man horte trot dem Pruften des Dampfrohrs die Nähte frachen und der Inhalt rollte über den Wagentritt auf die Schienen und über fie hinmeg bis an die Grenze des Berrons. Ingwischen mar ber Mann im Bagen verschwunden und ber Bug fortgesaust. Ich mar seiner nur von hinten anfichtig geworden, aber Geftalt und Bewegung waren mir bekannt vorgekommen, die Stimme, der Fluch und das ungeduldige Reißen tamen mir noch bekannter vor; jest beeilte ich mich, die Sachen aufzunehmen; es war eine Brieftasche und eine Cigarrenspipe; mit dem ersten Blid erkannte ich diese Dinge als Eigenthum A. E.'s, benn wenn sich bedeutende Stunden in unserem Gedächtniß festsetzen, so grabt sich ja gern auch unwichtig Aeußerliches als geläufige Zubehör der Personlichkeit in die geistige Tafel mit ein. Ich begab mich mit meinem Kund auf das Zimmer des Inspektors. Er öffnete vor meinen Augen die Brieftasche und zog neben einigen Blättern und Briefen eine Baftarte bervor; fie mar 1869 ausgestellt nach Italien (und Sicilien), daneben aber lag ein älterer, gang vergilbter Bag von 1865, ber wohl mitgenommen war für den Fall, daß die Baßkarte nicht genügen follte. Er lautete ebenfalls nach Italien. Ganz merkwürdig: der Rame hieß Albert Einhart; also die Anfangsbuchstaben ebendie, womit ich mir nur zur Aushülfe, die Bedeutung: "Auch Giner" hineinlegend, bisher den Mann bezeichnet hatte. Alter auf dem Baß: fünfzig Jahre, Baßkarte demgemäß: vierundfünfzig. Stand: Bogt außer Diensten. Flugs fiel mir babei der Auftritt mit den zwei Strolchen auf dem Gotthard= paß ein. — Den Wohnort wollen wir übergehen; er thut nichts zur Sache und der Leser, wenn ihn etwa die Neugierde hinreizte, würde den Mann doch nicht mehr finden. Ich schrieb auf eine Karte mit meinem Namen: "Der glückliche Finder, der Reisekamerad von 1865, grüßt;" ich bat ben Beamten, die Rarte zu ben Sachen ju legen; er erklärte, daß er am übernächsten Tage, wo fich die Ankunft des Eigenthümers in seinem Wohnort als erfolat mit Babricheinlichkeit annehmen laffe. telegraphiren werbe. Der Borfall machte mir Spaß, wohlgestimmt, reiste ich weiter; allein die Rufriedenheit bielt nicht lange vor, eine Unrube kam über mich; du mußt bin, sagte ich mir, eine Dummbeit war's, fich langer an die Schrulle eines Eigenfinnigen binden; naturwidrig, barbarisch ist's, daß man sich nicht mehr Ich entschloß mich und wollte, wieder zu Haus angekommen, ungefäumt aufbrechen. Allein ich konnte mich so schnell nicht losmachen. Der Krieg hatte seine blutige Arbeit begonnen, nahe Berwandte hatten Söhne im Feld, Schlag auf Schlag folgten fich die großen, mörderischen Schlachten, es gab ju Baufe gar viel zu thun für Pflege der Bermundeten, für Canitatsguge, ich durfte, ich konnte mich bon meinen nächsten Umgebungen nicht trennen. Endlich tam ber Schichals= tag von Sedan. Die Hoffnung auf das Ende des Rriegs konnte ich zwar nicht theilen, aber eine Pause mußte folgen, ich glaubte mich auf einige Tage frei machen zu dürfen und fuhr ab.

Auf der Station, wo der erzählte Borfall spielte, setzte ich einen Zug aus und fragte an, ob die Sachen abgegangen und Nachricht von ihrer Antunft eingetroffen sei. Der Beamte zeigte mir den Empfangsichein und ich erkannte mit dem ersten Blick die Handschrift. Man kann sich benken, daß ich mich doch nicht wenig gespannt fühlte, als der Zug am folgenden

Morgen bem Ziele sich näherte. Ich enthielt mich, Mitreisende mit Erkundigungen anzugehen; ungeschmä= lert von halbem Vorwissen wollte ich die Wohlthat genießen, nun den Mann in seiner Beimath, seinen Lebensbedingungen erst ganz kennen zu lernen. Gleich nach der Ankunft eilte ich in einen Gafthof und fragte ichon unter der Thure nach der Wohnung des rathfelhaften Freundes. "Sie treffen ibn nicht mehr am Leben," sagte mit schmerzlicher Miene der Wirth. 3ch judte jusammen. "Gin blutiger Tod," sette er bin= ju; "Tod durch einen Mefferstich im Streite mit einem roben Fuhrmann." - "hat er Familie hinter= laffen?" — "Er war Junggefelle, eine Berwandte hielt ihm Haus, Frau Bedwig, eine Wittme." - "Ift fie noch ba ?" — "Sie verbleibt im Haufe." — Ich ließ mir Straße und Hausnummer angeben, wies Begleitung ab und fand mich bald zurecht.

Ich sah an der Nummernzahl, daß ich der Wohnung nahe sein müsse, als mir hart an der Nase ein Trinkglas vorüberslog und auf dem Pflaster klirrend zerschellte. Mir war, als streifte mich der Geist des Berstorbenen. — Das Haus war gefunden und wurde auf mein Läuten geöffnet; im Flur stürzten zwei Hunde die Treppe herab auf mich zu, laut bellend, doch nicht in feindlichem Tone, es war der halbwimmernde Rus, welchen dieß Hausthier in der Austregung der Freude hören läßt. Plöglich blieben sie vor mir

fteben, blingten mich an und hangten die Schweife. Es war ein großer hahrude von der gelbgrau ge= ftrömten Raffe und ein borftiger Rattenfänger. betrachtete fie mir und redete fie wie alte Befannte an, benn bas maren fie boch, ba ihr verlorener Berr fie mir ja im Beift längst icon vorgeführt hatte. -"Ach, ihr guten Rerle, gelt, 's ift eben nicht euer Berr, der tommt nicht mehr." Die Thiere winselten leise und giengen mir die Treppe hinauf zur Thure voran, die nun geöffnet wurde, ehe ich sie erreicht hatte. Gine Frau im Alter von etwa fünfzig Jahren, gang in Schwarz gekleibet, tam mir entgegen; ich nannte meinen Namen. — "Ach, find Sie's ?" rief sie, "es war mir boch vor, ich hab's gleich ge= bacht! Denken Sie, ich bin jusammengefahren, als Sie ichellten! Sie gieben die Glocke gang wie der Berr felig!" - Sie gab mir die Hand, führte mich in ein behagliches getäfeltes Zimmer, worin auf dem Fenfter= fims ein großer Ratet rubte und halbschläfrig nach mir hersah. Wir ftanden uns gegenüber und saben uns in die Augen. Sie weinte und auch ich konnte die Thränen nicht unterdrücken. Mit gebrochener Stimme brachte fie nach einer Baufe hervor: "O, wie · ift das ungludlich gegangen! Er hat mir bon Ihnen erzählt, ich weiß, daß Sie die Pfahldorfgeschichte haben, ich hab' ihm recht Borwürfe gemacht, daß er fo grund= los Gebeimnig hielt, er mar darin gar fo eigenfinnig,

boch gegen das Ende ist er milder geworden und als die Sachen ankamen mit Ihrer Karte, so wollte er Ihnen schreiben oder Sie besuchen, aber dann berschleppte er es wieder, nun kam das Unglück und darnach in seinen letzten Stunden hat er noch einmal von Ihnen gesprochen und mir das Bersprechen absenommen, Sie noch recht herzlich zu grüßen, auch noch einen Auftrag gegeben, von dem wir ein andersmal reden wollen."

"Und das Unglud? Wie ift es geschehen?" Wir hatten uns gesetzt.

Sie fieng an: "Mein Better war seit ber Rach= richt von der Schlacht bei Gravelotte —"

Sie wurde durch ein Rlopfen unterbrochen. Ein Polizeidiener trat ein, blieb an der Thüre stehen und sagte, den Ropf schief haltend und schmunzelnd: "Frau Hedwig, 's Gewöhnliche!"

Die Frau wurde hochroth bis unter die Stirnhaare, gieng zu einem Schranke, holte Münze heraus und gab sie dem Polizeimann, der immer noch halblächelnd mit Berbeugung abgieng.

Ich hatte verstanden — das Glas! Also auch sie — auch diese fichtbar so gehaltene, verständige Frau! —

Sie machte sich beiseite zu schaffen, suchte ihr Gessicht zu verbergen, besann sich aber, trat vor mich, sah mich fest an und sagte: "Göschenen — ich weiß." Wir kam mitten im Weh das Lachen, ihr auch und

sie überließ sich der befreienden Erschütterung, während ihr noch die hellen Thränen in den Augen standen. Und so lachten zwei redlich tiesbetrübte Menschen ein Duett.

Der Ernst stellte sich schnell genug wieder ein und fie ergablte:

"Herr Einhart kam im Frühjahr 1866 von feiner zweiten Reise nach Italien zurück. Die erste hat er im Jahre 1860 gemacht. Er hatte Italien früher sehen wollen; ein Jahr Urlaub von 1847 auf 1848 war, das weiß ich, zuerst für Norwegen, dann für Italien bestimmt. Damals muß ihn nicht nur ein Nervenfieber aufgehalten haben, das ihn dort heimsuchte, bort spielt ein Geheimniß, und ftatt über bie Alben gieng er in ben Rampf für Schleswig-Bolftein. Genug, es gelang ihm zwölf Jahre fpater, bas erfehnte Land endlich zu feben. Er tam fehr erfrischt und erheitert jurud, mit gang besonderer Empfindung fprach er von den umbrischen Bergftadten, hielt aber ein paarmal auffallend schnell inne, als ihn die Schilderung der Madonnen der alten sienefischen Meister auf den dortigen Frauentypus zu sprechen brachte. Das neue größere Amt, das er um dieselbe Reit an= getreten, nahm nun feine gange, ftets willige Arbeits= traft in Anspruch. Laffen Sie mich für jest schweigen bon den Dingen, die nachher kamen, von seinem Sturg, bon ber Stimmung, in welcher er die zweite Reise nach Italien unternahm, auf welcher er im Sinweg Sie kennen lernte. Rach seiner Rückehr gieng es im Anfang ordentlich, er lebte gesammelt in seinen Reiseerinnerungen, manchmal freilich befiel ihn eine plögliche Unruhe und es schof der Gedanke in ihm auf, er wolle wieder fort, wieder nach Italien. schob es auf das nordische Wetter, es wollte mir scheinen, es muffe noch etwas Anderes dahinter fteden. Es tostete mich Mühe, es ihm auszureden. zu thaute er auf und sprach bann prächtig über einige Hauptstellen seiner Reise, über Land und Leute, über Formen und Farben der füdlichen Natur, über Kunft= werke, die er sab, wie fie nicht Jeder fieht, nemlich mit den eigenen Augen. Dabei fehlte es nicht an tomifchen Beobachtungen und Erlebniffen, und fo hat er mir benn auch ben großen Opferakt, ben er auf ber Hinreise auf dem Gotthard mit Ihnen vollzogen, beiter und feierlich erzählt. Doch immer kehrten dunkle Stunden wieder; es mußte mir scheinen, der berschlossene Mann verschweige mir irgendwelche neue trübe Erfahrungen."

"Hat er Ihnen auch erzählt," fragte ich, "was jenem Auftritte vorangieng ?"

"Nichts," war die Antwort. Sie fuhr fort: "Nun blieben auch neue Berkältungen nicht aus und warfen sich ihm wie immer auf die Schleimhäute und da war er dann, wie Sie sich denken können, schrecklich —" Ich unterbrach sie mit der Frage, ob fie ihn auch schwer frank gesehen und wie er dann fich gehalten habe.

"O, wie ein Lamm," war die Antwort; "tein Wort der Rlage. Zweimal hab' ich's erlebt: einmal Befichtsschmerz, gludlicherweise vorübergebend; man hörte kaum ein unterbrücktes Stöhnen; einmal eine Luftröhrentzündung; dieses Mal sprach man ihm von möglichem Tobe und er nahm es ganz unbewegt auf. Nur zu beklagen mar's, daß er fast alle Pflege abwies. Ein Rranker sei ein Lump, stieß er aus, ber muffe beicheiden fein und fich hubich berbergen. fagte er auch gern, wenn man feine Geduld rühmte: "Das Moralische verfteht sich immer bon felbft." jene Zeit nahmen auch seine sehr guten Augen etwas ab, er wurde fernsichtig, mußte jum Lefen eine Brille, zu augenblicklicher Aushülfe eine Lorgnette tragen. Run tam das häufige Suchen, das ewige Pugen, wobei er jedesmal über die Beimtude der Stangen wetterte, daß fie hindernd über die Glafer hereinfielen, und, was noch schlimmer war: die Schnur, woran er das Gläschen trug, that ihm gar so viel Schabernad, fieng fich an einem Westenknopf, schob sich in die Brufttasche mit ein, wenn er sein Notizbuch bineinsteden wollte, so bag es sich staute, und bas immer am liebsten, wenn die Sache Gile hatte. Berr meines Lebens, ist er da wild geworden!"

"Renne, tenne, weiß," fagte ich etwas ungedulbig.

"Jugwischen mar es in der Welt draugen ja gum Rriege zwischen Breufen und Defterreich gefommen. Sie können sich benken, wie es einem alten Rämpfer für Schleswig-Holstein zu Muthe mar, als die Sache diesen Bang nahm, als nun die Preußen in Bohmen einrudten, als Schlag auf Schlag ihre blutigen Siege folgten. Man sah dem Mann einen schweren inneren Rampf an, er sprach wenig, ich hörte ihn droben bäufig mit starken Schritten auf und ab geben. Ein= mal fagte er: ,'s ift unrecht, aber es mare schwerlich anders gegangen;' das andere Mal: ,es mare fcmer= lich anders gegangen, aber es ift unrecht, es wird nachhaltig ber öffentlichen Moral schaden.' Aus seiner Abendaesellichaft im Stern tam er meift aufgeregt. oft verstimmt nach Hause. Wenn ich ihn zu beruhigen suchte und zur Langmuth ermahnte, konnte er sagen: "Es find eben Parteifimpel, alle bis auf Einen." Er meinte einen jungen Mann, den Affessor. Schlieflich schöpfte er doch immer wieder Hoffnung. Man konnte merten, daß ein Umichlag alter Ansichten in ihm vor fich gieng. Einmal fuhr er bei Tische plöglich auf, trat an's Kenster, als sabe er nach dem Wetter und saate dann mit einem Tone wie ein Schlafredner: "Da ift hoffnung, ja, ja, - ber Spieler in Frantreich - ber hilft uns noch - ein guter Rrieg forrigirt den schlimmen und die Mainlinie.

"Die Jahre," fuhr sie fort, "zogen sich so hin,

er warf sich wieder recht auf seine Bücher, die Laune wurde erträglicher und als ich einen jungen Kater von ungewöhnlichem Feuer einthat, war er dessen sehr zufrieden. Dort sitt das Thier, aber es ist seit seinem Eintritt in's mannbare Alter sehr langweilig geworden, ganz rein materiell, der Selige hat einmal behauptet, er habe den Kerl überrascht, wie er aus seiner Bib-liothek Büchner's Schrift: "Kraft und Stoff" hervorgezogen hatte und studierte. — Im vorigen Jahr kam wieder ein ganz böser."

Frau Hedwig nahm mit Grund an, ich wisse hiezu das Hauptwort zu ergänzen. —

"Ich rieth ihm, den Winter in Rom oder lieber in Palermo zuzubringen und vorher oder nachher Neapel zu besuchen, das er noch nie gesehen hatte. Schon öfters, ja schon in den vorderen Mannesjahren, war man für seine Brust besorgt gewesen; er muß doch eine sehr starte Natur gehabt haben, daß die Lunge den Folgen so vieler Verkältungen so lange zu widerstehen vermochte. Er ließ sich meinen Vorschlag gefallen, ja mehr als dieß, mir schien aus einzelnen abgebrochenen Winken dießmal wie früher, nur noch merklicher, hervorzugehen, es treibe ihn neben dem besonderen Reiz, den das klassische Land auf eine so nordische Natur üben mußte, noch etwas Einzelnes, Geheimes. Freche Raubanfälle waren damals in Sicilien vorgekommen, das machte ihm keine Sorge, doch nahm er die Reise

diegmal schwerer als sonft und war viel in Gedanken. Rurz vor Aufbruch fiel es ihm ein, er wolle das Thal noch einmal' feben, wo er vier Jahre, vom vierzehnten bis zum achtzehnten, in einer Erziehungsanftalt zugebracht hat. Er hatte immer gern von jener Zeit gesprochen, von den alten Rlofterraumen, worin die Soule fic befand, von der Schönheit des Thales, von den alten Rameraden. Still und fichtbar weich gestimmt fam er zurud und trat bald barauf die Reise an. Er schien sich nach ben wenigen Lebenszeichen, die mir aus der Entfernung zukamen, in Neabel, dann in Balermo aans munter zu befinden. Ueber Bombeii schrieb er einen ausnahmsweise langen, gar ichonen Brief; burch den tiefen Ernft seiner Schilderung und Betrachtungen schien mir etwas wie eine Todesahnung hindurch= zuklingen, am Schluß aber sprang er auf seine Weise in Schers um, indem er berichtete, er beschäftige fich jest profund mit der Frage, ob die Griechen und Römer auch Hühneraugen gehabt haben; er habe die Figuren der Berichütteten, die man durch Gypseinguß in den Lavamantel gewonnen, mitrostopisch genau barauf angesehen, aber leider fei die Epidermis ju fehr zerftort. Bon Palermo follte im Frühling eine Rundreise durch die Insel angetreten werden, aber auf einmal tam ein Brief aus Rom, dann lange teiner mehr, ich bachte, er fite nun im romifchen Gebirge, als endlich, um die Zeit des Kriegsausbruchs, ein paar

hingeworfene Zeilen aus Affifi anlangten, die mir feine plögliche Rudreise anzeigten. Ein paar Wochen barauf war er da, eigenthümlich verändert. Es war etwas Beklartes in seinen Zugen, die Stirne erschien glatter, der Blid freier und heller, die Mundwinkel neigten nicht mehr zu dem bitteren Bug nach unten. Marte, er wolle in den Krieg. Ich erschrad, wiewohl ich es voraussehen konnte; es wäre ein Wunder gewesen, wenn der Freiwillige von 1848 sich nicht in ihm geregt hätte. Rach seinem Rraftmaß reichte auch die Rüstigkeit noch aus, aber mit so unseliger Saut, zu schweren Verkältungen so entsetlich geneigt, wie ware es möglich gewesen, die Strapazen, namentlich die Beimachen, auszuhalten! Mit so schwarzen Farben als denkbar malte ich ihm das vor und stellte ihm das Gespenft eines Nervenfiebers in Aussicht. "Nervenfieber ober Schuf,' rief er, ,gleichviel, doch anftändig geftorben!' Er wollte ein freiwilliges Jägerkorps, ein berittenes, errichten, gewann Freunde zu Niedersetzung eines Romite, man wandte fich an das Kriegsministerium, er schaffte sich ein neues Reitpferd an und nahm bei einem Rittmeister Lektionen in der Offizierschule. Da tam mir ein Unfall ju Bulfe: er fturzte auf einem Ritt und verrentte den Jug. Er pflegte auf ebenem, sicherem Boben äußerst vorsichtig, ja angftlich, dagegen auf ichlimmen, gefährlichen Wegen gang tollfühn gu reiten; fo rannte er eines Tags über einen holprigen,

fteinigen Abhang, und zwar ohne Anstok, aber auf ber bequemen Landstraße angekommen, machte er burch unnöthiges Zodeln sein Pferd unruhig, es scheute an einem Bapierblatt auf dem Wege, ftieg, croupirte, fiel mit ihm und er konnte noch von Blud fagen, daß er mit verletten Fußsehnen davontam. So erfuhr man es von einem Augenzeugen, er selbst wetterte auf die bosen Geister, die ihm Solches angethan, mahrend er boch so vorsichtig sei. Sie konnen sich benken, wie schlecht er die Geduldprobe des langen Stillhaltens, Schonens, nachdauernden hintens in so drangvoller Beit bestanden hat. Inzwischen wurde das triegerische Vorhaben ohnedieß vereitelt, da die Regierung, nachdem fie fich zuerst geneigt erwiesen, am Ende boch abschlägig beichied. So war es benn fein Wunder, wenn bie klare und freie Stimmung, die A. E. von der Reise mitgebracht hatte, nicht vorhielt. Aber es war da noch etwas Anderes, als Mislaune; ware es biefe allein gewesen, sie hatte den Siegesbotschaften, wie sie sich auf dem Fuße folgten, doch nicht zu widerstehen vermocht. Sie entzückten ihn auch, aber bahinter ftieg ein dunkler Geist in ihm auf, den ich anfangs nicht enträthseln konnte, der erst nach und nach durch bestimmtere Aeußerungen mir berftandlich murbe. 3ch bin ber Eulenspiegel, fagte er einmal, ber beult, mann's luftig bergab geht.' Als der Tag von Sedan tam, rief er. fichtbar ben Jubel ber Seele unterbrückend: ,Ach Gott,

ach Bott! so viel Blud ertragen die Deutschen nicht! Schließlich folgte bas flare Wort: "Wir werben unfer Biel erreichen, aber bon fo viel ungewohntem Belingen auch einen ichlimmen Bugen babon tragen; wenn ber Tempel aufgebaut ift, gebt Acht, wie sich die Fälscher, Rrämer, Wechsler, Wucherer breit darin einnisten werden!' Am Abend jedoch ließ er frei und hell ben Freudensturm des Herzens bervorschießen und gab seinen hunden einen Festschmaus. Go trieb es ihn um. Wo er Schlechtes sah — und es gibt bessen genug in unserer Stadt, mein herr, gar Biele wollen schneller reich werben, als es mit Chre und Gewiffen bereinbar ift, und die Mehrheit ift gar genußsüchtig, Berbrechen, Raub, Todtschlag, Brandstiftung häufen sich — da wurde er noch grimmiger als sonft, beklagte auf's Neue, was verschmerzt schien, ben Berluft seines Amts, seiner Amtsgewalt — "

Wie sehr es mich brängte, über diesen schweren Schlag, den sie mir schon angedeutet hatte, Räheres zu erfahren, wollte ich doch mit Fragen jest nicht in die Erzählung eingreifen; ich sah der Frau an, daß sie sich dem Schlusse näherte, ihr Athem wurde kürzer —

"Um die Zeit mußte wieder ein Katarrh tommen, und als er sich erträglich abwickelte, stellten sich bereits Anzeichen eines neuen ein. In diesem Zustand geht er eines Tags aus — zum letzten Mal: man brachte ihn mir ohnmächtig mit einer tiesen Wunde in der Hüfte." Sie verfiel in Schluczen und sammelte sich mühs sam, den Bericht zu vollenden. "Er begegnete auf der Landstraße einem Fuhrmann, der mit grausamen Hieben ein überladenes Pferd mishandelte. Es war ein Mensch, den er einst als Vogt wegen derselben Rohheit scharf bestraft hatte. Zuerst ermahnt er ihn ruhig, bekommt darauf eine rohe Antwort und der Barbar haut nur noch wilder auf das Thier los. Sinhart entreißt ihm die Geißel, sie rausen, der Fuhrmann vermag ihn nicht zu bewältigen, zieht sein Messer und versetzt dem Pferd mehrere Stiche; jetzt haut A. E. mit der entrissenn Peitsche auf den Wütherich ein, dieser springt wie ein Tiger gegen ihn und das Messer fährt ihm in die Hüfte.

"Leute, die des Weges kamen, fanden den Fuhrmann zu Boden gerissen und hier festgebannt vom drohenden Rachen des Hahrüben, daneben den Berwundeten; ein Wagen wurde rasch herbeigeschafft, die Kunde verbreitete sich pfeilschnell, als man ihn durch die Straßen führte; ein Freund, der Assend, kam herbeigeeilt und brachte unsern Arzt schon mit, den er unterwegs aufgeboten hatte. Wir trugen den Ohnmächtigen auf's Bett, ich und der Assesson, nachdem mit seiner Hüsse ein Verband angelegt war, verließen das Zimmer, um durch keinen Laut den Schlummer zu stören, in welchen nach schmerzhaftem Zucken die Ohnmacht übergegangen war. Der Arzt hat mir

nachher so erzählt: Nach einiger Zeit schlug der Kranke die Augen auf, schien mit Berwundern sich in dieser Lage und den Arzt neben sich zu sehen, besann sich eine Weile und nickte dann wie Einer, dem Entschwundenes zum Bewußtsein kommt. Er fühlte an seine Hüfte, nickte noch einmal, nahm dann nach einer neuen Pause die Hand des Arztes und sagte: "Doktor, eine Gewissenset; "Ift anzunehmen, daß ich noch einen kriege?" Der Doktor war in kurzem Kampse mit sich, erwiderte dann ruhig den festen, wartenden Blick des Kranken und sagte: "Raum." — "Ich danke," versetzte dieser und zog die Glocke.

"Wir waren indessen schweigend, in tödtlicher Spannung im Nebenzimmer gestanden, traten jest leise hinein, A. E. sah uns der Reihe nach freundlich an und sagte dann mit schwacher Stimme, aber in ganz warmhellem Tone: "Freut euch mit mir, ich kriege keinen mehr, ich weiß es vom Doktor da! Ich darf anständig sterben. Es ist doch so auf eine Art, wie wenn ich im Ariege gefallen wäre." Der Arzt widersprach nicht. Der Aranke siel wieder in Schlummer. "Warum sollte ich es ihm verschweigen?" flüsterte nun jener uns zu, "er ist ein Mann; wir müssen uns gefaßt halten, er ist unrettbar, jede weitere Behandslung seiner Wunde würde nur die Qual vermehren; er wird den Tag nicht überleben." Wieder erwacht, gab A. E. ein Zeichen, daß er ein Wort mit mir

allein sprechen wolle. Frau Base, sagte er, als die Andern das Zimmer verlaffen hatten, in Plato's Phadon hat mir immer etwas so gut gefallen: wie Sokrates den Tod herankommen fühlt, sagt er den Freunden, fie follen dem Asklepios einen Sahn obfern: das möchte ich wohl auch thun.' Ich übernahm den Auftrag, er fant mit geschlossenen Augen in's Rissen gurud, ichlug sie aber nach einigen Minuten wieber auf und fagte: "Wiffen Sie mas? wir laffen es, mein'. ich, lieber bleiben, es mare boch nur eine Nachahmung, und bann, warum foll ber Godel, ber zum Opfer ausersehen würde, nicht noch eine Weile fröhlich und fibla icharren und fraben und fein Sühnervolf beherrschen?' Die Augen fielen ihm wieder zu, er ent= schlummerte, schien zu träumen, seine Lippen zuckten, er sprach: "Tief da unten wirbelt die Reuß! Wie tobt fie! hinab? Rein!' - Er machte wieder auf und fragte: , Wo ift er ?' - , Wer ?' - , Der Reisekamerad!' - Er nannte Ihren Namen, tam flar wieder ju fich und nun hat er mir den herzlichen Gruß an Sie und ben Auftrag gegeben, ben ich Ihnen mittheile, wenn ich Ihnen' seinen Nachlaß zeige.

"Die Männer traten wieder ein. Er wurde schwächer und schwächer, die Zwischenräume tiefen, matten Schlummers länger. Gegen Abend aber richtete er sich mit unerwarteter Kraft im Bett auf und sprach mit fester Stimme: "Ich hab's erleben dürfen, daß meine Nation au Chren gelangt, und ich will mit Mannestraft bie Angft abschütteln, daß der traurige Ansat sittlicher Faulniß in ihr fortfreffe; ein Bolt, dem ju Ehren der Weltgeift ben Tag von Seban eingeleitet bat, fann nicht so bald verlottern! — Ach, daß ich nicht mitthun tonnte, - bringt Wein!' Ich fah den Arzt an, er nickte; es wurde Rheinwein gebracht, Jedem ein Glas gefüllt, er hob bas feine, ftieß an und trant es traftig aus. Dann fiel er in solche Ermattung, daß wir ben letten Augenblid gekommen glaubten; er begann aber noch einmal zu phantasieren, er schien sich träumend in ber Schlacht ju befinden und in beißer Bedrangniß Befehle zu geben, die Stimme mar aber zu fomach jum Ruftone, man bernahm nur gepreßte Laute; die Worte: Signal — Front — Feuer — Bajonet — Rlumpen bilben! - find mir, wie fremd auch einem weiblichen Ohr, im Gebächtnift geblieben. — die Lippen bewegten fich lautlos noch kurze Zeit, das Haupt sank zurud, boch nach einer Biertelftunde etwa erwachte er noch einmal, da unbersebens ber fleine hund, ber Schnaug, winselnd auf sein Bett sprang, mahrend Tpras baneben faß und fein Auge von seinem Berrn verwandte. Er reichte mir matt die Rechte und fprach: 3d dante Ihnen für alle Treue; droben im Schreibtisch, mittleres Rach, liegt mein letter Wille.' Dit ber Linken streichelte er bann zuerft ben kleinen, bann den großen Hund, zu dem er noch kaum hörbar

murmelte: "Armes, treues Thier, hast mir nicht mehr helfen können.' Nach einer Pause stammelte er noch wenige Worte; ich meinte zu verstehen: "Rommst du, Erik, führst — an der Hand? Sie nickt — ' Mitten in diesen gebrochenen Lauten verschied er. Der zweite Name, den er genannt, war mir unverständlich gesblieben, er klang nicht deutsch."

Wir schwiegen lang. Ich brangte alle weiteren Fragen über Verfönlichkeit und Leben des Verftorbenen jurud; es war mir nicht darnach zu Muthe, jest weiter zu reden; ich brach auf. Eine Einladung zu Tische lehnte ich dankbar ab, bat dagegen am Abend eintreten zu durfen, begab mich in meinen Gafthof und gieng nach Kassung ringend in meinem Zimmer auf und nieder. Beinlich genug mar es mir, in dieser Stimmung an die Wirthstafel figen zu sollen, bennoch mochte ich nicht allein auf meinem Zimmer effen, es schien mir noch unheimlicher. Einige Stammgafte und wenige Fremde sagen am Tische. Unter jenen mar ein junger Mann, beffen Geficht mir wohlgefiel, ich meinte, einen Ausbrud von Vernünftigfeit in seinen Zugen zu seben; er trug eine Brille, die ihm doch keinerlei Unschein von Wohlweisheit aab, und fixierte mich ein vaarmal flüchtig, ohne den geringsten Anflug läftiger Reugierde. Ich brach vor Beendigung der Tafel auf, er folgte mir und fagte: "Entschuldigen Sie, daß ich als Unbekannter mich Ihnen selbst vorstelle, Affessor N.

habe vom Wirth erfahren, daß Sie gefommen find, nach unserem verftorbenen A. E. zu fragen; ich schließe, Sie feien ber Berr, ben er auf feiner zweiten italieni= schen Reise kennen gelernt bat; er hat mir von Ihnen erzählt. Sie find mohl begierig, Raberes von ihm zu erfahren. Richt eben viel, doch Einiges tann ich Ihnen mittbeilen." Das war benn ber junge Mann, den Frau Hedwig erwähnt hatte; ich nahm dantbar fein Anerhieten an und er schlug mir auf die spätere Nach= mittagszeit einen gemeinschaftlichen Bang vor. bahin ftreifte ich zuerft planlos burch einige Stragen ber Stadt, immer begleitet von bem Bedanken: Dieje Häufer, diese Wege sind das Bild gewesen, das täglich in sein Auge fiel; daran verspürte ich, wie theuer mir ber Todte geworden mar. Tief in Betrachtung verfunten wartete ich bann zu Hause, bis ich abgeholt wurde. Der Affessor schlug mir einen Gang um die Stadt und bann zu Einhart's Grabe por; wir brachen auf und sobald wir uns außerhalb der belebteren Straßen befanden, bat ich den jungen Mann, mir zu erzählen. So erfuhr ich benn die früheren Lebensumftande.

"Ich war Referendär unter ihm," begann er, "als er noch wohlbestellter Bogt war — — Sie wissen, der alte Titel für unsere Oberamtleute oder Bezirkspolizeibirektoren? — Er war rasch in das hiesige Amt, einen bedeutenden Wirkungskreis vorgerückt; man hatte ihm verdenken wollen, daß er auf einer Urlaubreise im Jahr

1848 fic bon Norwegen nach Schleswig-Holftein aufmachte und mittampfte; er war damals Beamter in einem kleinern Landfreis, im Jahr nach feiner Rudtehr aber gelang es ihm, eine große Gaunerbande durch die Umficht und die Straffheit seiner Fahndungen zu be-An einem Rampfe mit den zwei überlegenen wältigen. Führern nahm er perfönlich Theil und rieß den Einen, der seine Biftole auf ihn abgefeuert, zu Boden. barauf murbe er auf ben größern Boften hieher verfest. Ein Jahr vor seiner Entlassung trat ich als junger Anfänger bei ihm ein. Haarscharf streng war ber Mann in der Ordnung des Dienstes, ein Minos und Rhadamant gegen rohe oder frivole Williurerzesse, gegen Alles, was nach Zuchtlosigkeit aussah, insbesondere richtete sich sein Gifer auch gegen die Thierqualerei, einen Zug von Robbeit, der in unserem Volke leider fehr ftart ift und in dem er ein Hauptspmptom machsender Berwilderung sah; seine Bolizeimannschaft war ftreng angewiesen, diese Form der Barbarei icharf zu übermachen. Dabei gang unpedantisch, nachsichtig, soweit irgend das Amt es erlaubte, gegen Ausschreitungen harmlofer Art, hülfreich, höchft thatig in Pflege von Wohlthätigkeitsanstalten, in Berbesserung ber Gefängnisse, in Auftreibung von Mitteln zur sittlichen Rettung Beftrafter, und äußerst mild in der Form, wo nicht Rampf gegen Trot und schlechten Willen geboten war, dann aber, wenn dieß eintrat, voll imponirender Straffheit und wohlbeherrschten, befehlenden Jornes. Der Mann war nun aber doch wenig beliebt bei der Regierung. Man kannte seine Müden, die ich Ihnen nicht zu nennen brauche; man war zur Nachsicht geneigt, obwohl es dabei nicht ohne Ausschreitungen ablief, die am allerwenigsten bei einem Polizeibeamten vorkommen sollten. Da muß ich Ihnen doch einen einzelnen Fall erzählen. Die "Erekutionen", die er an "strafwürdigen Objekten" vorzunehmen liebte, sind Ihnen vielleicht bekannt."

"Ja, ziemlich," sagte ich kleinlaut.

"Sie galten gewöhnlich nur leblofen Begenftanden. Einmal aber hatte ihn ein hund burch wiederholten Ungehorsam erzürnt. Er war sonst nur zu gut gegen Thiere, aber wo es Disziplin galt, verstand er auch da keinen Spaß und konnte fehr hart fein. In feinem Grimm pact er ben Hund und schleudert ihn aus bem Fenfter. Der Unftern will es, daß das Thier einem Menschen an den Ropf fliegt und ihn zu Boden wirft. Der Mensch war zufällig ein Ministerialrath Abtheilungschef im Minifterium bes Innern. Mit großer Mühe murbe ber ichlimme Fall ausgeglichen; der Herr hatte eigentlich auf Realinjurie klagen wollen megen Werfung eines bunds an den Ropf'. Man fab durch die Kinger, weil der Thäter im Uebrigen ein so verdienter Beamter war. Auch bei einigen ftarten Berftogen in Rangleirechnungen fam er mit leichter Ruge

Uebler vermerkte man allerdings, daß er zu davon. Haufe Philosophie, Literatur= und Kunftstudien trieb, man roch hinter benselben politische Regerei. Und hier lag nun ein bedenklicher Punkt; er war politisch eben gar nicht so gang forrett. Er war von der Freiheits= bewegung der Jahre von 1848 nicht berauscht worden, aber zu fehr ein Mann des Rechtes, um die Stunipf= beit, Robbeit und Heuchelei, die nach ihrem Nieder= gang an's Ruder tam, nicht bon Bergen zu berabicheuen und offen zu verdammen. Sie kennen die Jahre ber ichnöben Reaktion, Sie miffen, wie Schlesmig-Bolftein preisgegeben murde, Sie werden fich porftellen, wie bas bem Rampfer von Bau in die Seele fcnitt; nun kam die Wiederaufrichtung des Bundestags, kamen bie Reden vom driftlichen Staat, die Bundniffe zwischen ber Bewalt und ihrer bermeintlichen Stupe, der hierarchie, die Konfordate, tam die Begrugung Napoleon's III. als Retters der Gesellschaft. 3ch verfolge nicht die weiteren Ereignisse in der politischen Welt bis in den Anfang der sechziger Jahre, denn es war eine Frage der innern Gesetzgebung, welche zu dieser Reit die Rataftrophe im Schicffal Ginhart's herbeiführte. Es begab sich bas Wunder, bag ein Beamter, und gar ein durch seine Strenge bekannter Polizei= beamter, vom hiesigen Wahlfreis in die Rammer ge-Es war dieß sonderbarermeise ebenso mählt murde. sehr das Werk von Umtrieben der Regierung, als von

Agitationen der patriotisch Gesinnten in der liberalen Partei; jene, obwohl ihm fonst doch eben nicht hold, begunftigte in ihm ben Mann ber ftrengen Ordnung, diese den Mann des Rechts und noch mehr des deutichen Ginheitstrebens. Die Dinge in Schlesmig-Bolftein waren soeben wieder in Flug gekommen, und man wußte, daß Einhart zu sagen pflegte, die deutsche Raisertrone liege bort im Ruftensand begraben, muffe dort berausgehauen werden. Einhart nahm die un= gesuchte Wahl an und führte feinen Sturg berbei. Sie erinnern fich, daß bamals viel von Wiedereinführung der Prügelftrafe die Rede mar. einen Antrag, ber fich in den Borberfäten nachdrücklich dagegen aussprach, weiterhin aber eine Ausnahme poftulirte, und zwar gegen die Mishandlung bon Thieren. In der Rammerrede, worin er den Antrag begründete, — Sie müßten sie gehört haben wie ich! — es war ein Feuerstrom und doch Alles wohlbedacht! so mag Demosthenes auf der Rednerbühne gesprüht und sonnen= hell gestrahlt haben — im erften Theil dieser Rede nahm er den Ruf der reaktionaren Kreise nach Wieder= einführung der entehrenden Strafe zum Ausgangs= punkt, ein vernichtendes Bild jener furgfichtigen Leiden= ichaft zu entwerfen, welche damals die Regungen alles berechtigten Dranges der Nation nach einem mürdigen politischen Dasein zerstampfte, welche sich nicht begnügte. die Propheten maßloser, centrifugaler Freiheit mit

später Strenge zu verfolgen, sondern auch schnöde Rache gegen Alle fann, die den Gedanken der nationalen Einigung mit der Energie und Vernunft des Mannes zu verwirklichen geftrebt hatten. Aezende Fronie wechselte mit Donnerschlägen des reinsten sittlichen Zornes. Wie arme Sünder faßen die herren herum, die damals jene Phrase vom driftlichen Staat im Munde führten, gerade diese und ihre nadte Beuchelei gerrieb er ju Staub im Mörfer seiner Dialektik und feines echten Bathos. Jest ging er zum Bilbe ber Schmach über, welche bie Bolitik der "Feuerlöschanstalt" angesichts der Bölker Europas über Deutschland gebracht, welche es bahin getrieben, daß ein Zwerg wie Danemart uns berhöhnen burfe. "Schmach, rief er, ben Seelen, die nichts von der Ehre einer Nation wissen! — Ihr lächelt und stedt die Röpfe zusammen ? Ich weiß, was ihr flüstert, ihr meint, ich habe vergeffen, wer es zuerst war, der die schöne Bewegung für Freiheit und Ginheit der Nation entstellt und verderbt hat, aber mit nichten ift das Unrecht Derer, die bieg verschuldet, euer Recht!" -Jest murde die Front verändert, die Siebe fielen gegen bie Blindheit und Wildheit, in welcher die Demokratie durch Unmaß, robes Treiben, Butsch und Barrifaden und Mord vermüftet hatte, mas fo groß, fo rein im Werden mar. Bis babin mar Alles Ein Bug aus glübendem, echtem Redemetall. Nun aber, als diese Rraftfülle entladen war und als der Redner auf fein

Thema, die Prügelstrafe jurudtam, gerieth er bald auf eine ichiefe Hlache. Was er gegen Wiederein= führung der roben, menschenentehrenden Strafart überhaupt vorbrachte, war nur vernunftgemäß und gut, wenn auch mitunter barock. So saate er, indem er fie mit der Todesstrafe vergliech, für die er sich erklärte, unter Anderem, ber unichuldig hingerichtete habe boch. nicht nöthig, sich aus Verzweiflung über das ungerecht Erduldete umzubringen, aber ber unichuldig Gebrügelte muffe ja dieg noch auf fich nehmen. Dann aber, ba es an die Ausnahme gieng, tam mehr und mehr unausgeschiedener Stoff aus den Eigenheiten bes Redners Den mahren Sat, daß frühe Thier= jum Vorschein. qualer oft zu Mördern und in politischen Sturmen zu Blutmenschen werben, stellte er nicht nur als einen unbedingten hin, sondern flürmte los, als mare er auch umzudrehen, fo daß folgte, jeder Berbrecher muffe nothwendig zuerft ein Thierqualer gewesen fein. Die Buhörer wurden unruhig, fiengen an zu murren, und als er nun gar verlangte, Thierpeiniger follen auf öffentlichem Plat ausgepeitscht werden, wuchs der Tumult zu einem Gewitter, wie es unsere Rammer nie erlebt hat; rechts die Männer des Rudschritts, links die Fortschrittsleute. sie übertobten sich um die Wette, die Ginen gegen jene, die Anderen gegen diefe Salfte der Rede. Augenblicke mar es prächtig, zu hören, wie der Redner mit feinem mächtigen Organ biefen furchtbaren Larm

noch überdonnerte; plöglich aber schlug ihm die Stimme über, lächerlich hohe Fisteltone ließen sich vernehmen, Gelächter mischte sich jest in das Geschrei der empörten Gegner und wüthend stürzte Einhart von der Rednersbühne," —

"Das tenne ich von unserer Reise her, kann mir's sehr gut vorstellen. Und?"

"Die Folgen des unglüdlichen Borgangs liegen nicht lang auf sich warten. Sein Minifter berief ibn, liek ihn beftig an, worauf A. E. sagte: Excellenz leiden wohl an Ratarrh? Rondoliere.' Abends am felben Tage tam ihm ein schriftlicher Berweis zu, fo gefalzen, daß er umgehend fein Entlaffungsgefuch ein= gab. Dabeim wollte bas Bolt fein Saus fturmen, man warf die Fenster ein, und der Frau Bedwig, die trant zu Bette lag, flog ein schwerer Stein hart am Ropfe vorbei. Schnell benachrichtigt, eilte er von der Residenz nach Hause, am folgenden Abend erneuerte fich ber Sturm, seine Mannschaft mar zu schwach, ibn zurückzuschlagen, und als wieder Steine in die Fenfter flogen, feuerte er sein Gewehr in den Haufen ab und tödtete einen der Schreier. Es war ein Glück, daß gleichzeitig die Entlassung da war, da sie auf diese Sandlung unerbeten hatte folgen muffen. vor's Schwurgericht, es sprach ihn frei, die Nothwehr konnte nachgewiesen werden und der Getödtete war ein Elender aus der Hefe des Bolkes."

"Wie trug er fein Schicffal ?"

"Still und fest, doch hat er's nie ganz ver= wunden."

"Ich begreife doch immer noch nicht, kann mir eine Persönlichkeit, die doch so vorwiegend Innenleben war, als Polizeimann nicht denken. Wie reime ich den verbohrten Phantasiekampf gegen den kleinen Zufall mit dem Willensstrom einer thätigen Natur?"

"Je nun, in wie Manchem steden zwei Naturen! Uebrigens ist doch ein Zusammenhang. Er war eine befehlende Kraft und eine dichterisch denkende; den befehlenden Mann empörte der Widerstand der unbotmäßigen todten Dinge, denen der dichterisch vorstellende einen Willen lieh, und den harmoniesuchenden Denker das Chaos der Durchkreuzungen. Wissen Sie, was eines seiner ersten Worte war, als er amtlos in der Welt stand? "Auch gut," sagte er zu Frau Hedwig, "jetzt les ich in meinen Büchern, schreibe Etliches nieder, prügle ab und zu einen argen Thierquäler und exekutionire einiges allzu rebellische Objekt." —

Wir waren an den Kirchhof gekommen und giengen an der Werkstätte eines Grabmalkünstlers vorbei. "Gerade recht," sagte der Affessor, "treten wir einen Augenblick ein." Er zeigte mir in der Ecke des Hofes eine Marmorplatte: "Da, sehen Sie die Inschrift an!"

Sie lautete:

"Hier ruht nach —— jährigem redlichem Kampfe gegen das

## Albert Einhart, weisand Vogt, fernerhin nur Mensch, geboren den 1. Juli 1815, gestorben den ———"

Ich ahnte dunkel, was die Lücke bedeuten mochte, aber wie hätte ich die Lösung wirklich finden können? Der Assession kam zu Hülfe. "Diesen Grabstein," sagte er, "hat sich A. E. schon bald nach seiner Entlassung bestellt, damit er einst sein Grab schmücke. Es sollte heißen: "Hier ruht nach (so und so viel) -jährigem redlichem Kampse gegen das versluchte Objekt u. s. w.' Aber der Tetem ersuhr es und erklärte, dieser Stein dürfe nie gesetzt werden; o, es gab schreckliche Händel!"

In mir tauchte es auf wie ein alter Traum. Die Axenstraße, dann der Gotthardpaß standen vor mir, ich sah die Felsengesichter wieder, hörte sie höhnen: "Tetem," ich sah mich mit meiner Reisetasche wieder laufen, hörte sie mit dem absurden Laute: "Tetem, Tetem" an meine Hüfte schlagen —

"Wie? Was? Tetem? Was ist das? Wer ist das?" "Berzeihen Sie, mein Herr, Sie sprechen die zwei E unrichtig aus; es heißt —"

"Aber so sagen Sie mir doch -"

"Die E sind eigentlich so zu sprechen wie in Flexionsspliben, mit dem Nebenlaut eines dumpfen, halb nasalen A."

"Nun ja, meinetwegen, alfo ?"

"Der Tetem ift unfer zweiter Stadtgeiftlicher, ein hochbeliebter Ranzelredner. Er beißt eigentlich Zunger. Er ist freisinniger Theolog. A. E. kannte ihn gut, er unterhielt sich gern mit ihm, benn er ift ein humaniftisch wohlgebildeter Mann. Allein das Berhältniß wechselte amischen Angiehung und Abstogung. hatte diefer Schattirung im geiftlichen Stande gegenüber statt Eines Standpunkts zwei, die sich schwer vereinigen ließen und, wie es in folden Fällen geht, wechselsweise die Oberhand bekamen. Mit seiner schwerticarfen Logit ertannte er leicht die Intonfequenz, bis au gewissen Grenamarten ber mobernen Wissenschaft ihr Recht einzuräumen, an diesen Stellen aber ihr Balt zu gebieten ober mit ichonen Redensarten fich und Anderen Ginklang zwischen ihr und bem Dogma vorzutäuschen; "überdieß," so pflegte er zu sagen, "find fie eben doch Beuchler auf alle galle, benn auch die Blaubensstude, die sie offen für unhaltbar erklären, muffen fie in Bottesdienst und Seelforge trokbem jederzeit im Munde führen; was hilft da die Hinterthüre des ipmbolischen Sinnes? Unwahr ift und bleibt unmahr. Dazu tam, bag Bunger immerhin auch ein Beichmädden von Wohlweisheit hat. Er ermahnt gern, gibt gern

erzieherische Winke; man bekommt zu fühlen, daß er ber Menichennatur im Grunde nicht viel Gutes qu= Allein A. E. war doch auch wieder viel zu billig und gerecht, um nicht einzusehen, wie man durch Lebensbedingungen in folch' ein Fahrmaffer bineingerathen fann, zu klar, um nicht einzusehen, daß die Welt ohne Halbheiten nicht durchkommt und daß sich das Bolf in den Händen dieser Halbdurchsichtigen unzweifelhaft beffer befindet als unter den Fingern und Fäuften der Schwarzen. Ich erinnere mich, wie er einmal fagte: ,Ach, geht mir mit diesen geweihten Befferungs= technikern!' Aber er nahm das Wort schnell zurüd: es muffe eben boch einen Stand geben, so berichtigte er sich, welcher ber Wechselerziehung ber Leute ein wenig nachhelfe, eine Art Sittengoumer. Sie kennen das Wort? Ich habe es von ihm."

"Ja wohl, ich auch."

"Run," fuhr er fort, "so vertrug man sich denn zwar nicht ohne Ebbe und Flut, doch ganz leidlich. Ebbe pflegte namentlich einzutreten, wenn ein gewisser süßer Zug in dem würdigen Wanne hervortrat. Zunger ist musikalisch und singt gern Choräle zur Hausorgel. Er gibt ab und zu Gesellschaften und schenkt es den Gästen nicht, beim Thee ein Zwischenspiel musikalischer Erbauung sich gesallen zu lassen. A. E. war einmal eingeladen und hatte dieß mitzugenießen. Zunger liebt ganz besonders das Lied: "Wie groß ist des Allmächt'gen

Büte.' A. E. tonnte es nicht leiben, nicht ausstehen. Diefer Kinderbrei, pflegte er ju fagen, reize ju entbrannter Opposition, bei so zuderigem Lobpreis muffe es Jebem, ber tein Dummtopf fei, gerabe recht einfallen, daß in der Natur ebensoviel, wenn nicht mehr teuflische Brausamkeit als Bute herriche; gebe es darüber einen Troft, fo fei ber mit fraftigen Gebanken mannhaft zu erringen, zu erkämpfen, zu ertroßen, benn er rube auf einem : trokbem : jolden Troft sauge man nicht aus dem Kinderschnuller. Nun, erinnern Sie sich ber Melodie; bitte, vergegenwärtigen Sie fich, wie fie flingt bei ben Worten : "Der mit verhartetem Gemuthe". Zwei ausdrucksvolle Noten fallen gerade auf die bebeutungslofen Biegungssplben des Worts: ,verhar= tetem', und ebendiefe zwei Roten fang Bunger fo gefühlsinnig, so höchst seelenvoll, daß allerdings ein gründlich tomischer Widerspruch zwischen Sinnwerth und Tonwerth entstand; er schwelgte formlich in diesem gefühlten ,tetem'. A. E. war zum Lachtrampf bis-Er verstedte sich, ba er dieg Uebel anpochen fühlte, unter ben Buhörern, aber es ichüttelte ihn fo, bağ es nicht zu verbergen war, und ihm blieb nichts als ausbrechen, entwischen, abstürzen. Von da an führte bei ihm Zunger den Namen . Tetem', Frau Hedwig eignete sich die Nomenclatur auch an, weiterhin ich und Mehrere. Tetem nun erfuhr um dieselbe Beit von der verrudten Grabichrift und erklärte, wie

gesagt, er werbe nie dulden, daß ein Stein mit solcher Inschrift auf dem Kirchhof stehe; man muß ja wohl auch zugeben, daß er es wirklich nicht konnte, nicht durste. A. E. aber war darin unbillig, ja unvernünstig, hat ihm von da an gezürnt, daß er ihm sein "schönes" Epitaphium unterdrücke, dieß Zeugniß edler und gerechter Selbstachtung, das er sich nach seinem Tode vor der Welt auszustellen gedenke. Vom Tetem muß ich rühmen, daß er ihm sein Zürnen nicht nachgetragen, daß er ihm eine nach Möglichkeit dogmensreie, nach Kräften verständnißvolle, ja schöne Grabrede gehalten hat."

Wir waren auf den Kirchhof eingetreten. Wie ernst-andächtig hatte ich mir diesen Moment vorausgedacht! Wie anders follte es fommen! Ich mußte mir immer ben frommen Ganger mit feiner gefühlvollen Bartigip=Deklinationsendung und dahinter den lachfrämpfigen A. E. vorstellen, mit aller innern Anftrengung konnte ich das alberne Bild nicht los werden. vergeblich fagte ich mir, wie schmachvoll es wäre, wenn ich lachend an den Todtenhügel träte; das wäre ja, fo ermahnte ich mich, nicht ein entlaftendes, rührungs= volles Lachen wie jenes, das mich am Vormittag mit der auten Frau Hedwig in Einer Stimmung vereinigte, sondern häglich, mit bosem Bemiffen behaftet, armenfundermäßig, muft, schnod, ja bubisch; gerade bie graufame Anspannung bes Willens gegen eine solche erniedrigende Naturgewalt wirkte mit dem Reize bes Berbotenen nur doppelt ftart auf bas blinde Zwerchfell, damit ftecte ich meinen Begleiter an, und so schritten zwei ernfte Manner mit frampfverzogenen Gesichtern, momentane Ausbrüche des verhaltenen Ritterns erbarmlich verbeißend, an eine Stätte, die fie mit dem reinen Gefühl der tiefstgesammelten Trauer zu betreten gewillt waren. Ach, was ist ber Mensch! Amei Hunde mußten- uns zu uns bringen. Einbart's Lieblingsthiere lagen auf dem Grabe, fie wedelten und wimmerten, als fie uns faben, ohne fich bon ber Stelle Mit Einem Schlage war durch diesen au rühren. Anblid die Stimmung gereinigt, und schnell wiech die profane Thrane des Lachens dem heiligen Thau, der vom tryftallenen Nachthimmel frommen Gebenkens fällt, Bedenkens an gute Menichen, an Menichenloos und an das, mas ewig ift.

Als wir hinweggiengen, lodte ich den Hunden und sie folgten mir. "Sie sind der Erste, dem das ge-lingt," sagte mein Begleiter; "die Thiere schliechen dem Leichenzuge nach, sie ließen sich nicht abtreiben, seither machen sie von Zeit zu Zeit den Gang und gehorchen keinem Befehl, die Stelle zu verlassen, bis sie Nacht und Hunger nach Hause treiben."

Der Affessor lub mich beim Abschied ein, mich am Abend des folgenden Tags im Herrenstübchen des Gasthofs "zum Stern" einzufinden, wo ich eine Gesellschaft treffen werde, in welcher A. E. jede Woche ein paar Abende zugebracht habe. Gern fagte ich zu und begab mich zu Frau Hedwig.

Ich traf die trauernde Frau im Helldunkel der Dämmerung ohne Licht. Wie manche Abendstunden mochte fie so zugebracht haben, still in Bedanken an den Todten! Sie ermunterte sich bei meinem Eintritt, ließ die Lampe anzünden und begann Thee zu be-"Er mochte ihn nicht," fagte fie bazwischen; ich geftand, daß ich es darin mit ihm halte, fie schien das erwartet zu haben und ftellte mir ein schweres geschliffenes Blas bin mit den Worten: "Sie sollen feinen Wein aus feinem Tischglas trinken." Als ich durch die erhellte dunkelrothe Flut auf den Grund des Gefäßes fab, fiel mir Juftinus Rerner's icones Gedicht auf das Trinkglas eines Freundes ein, ich ge= bachte dieser liebenswürdigen Dichternatur, und erfuhr von Frau Bedwig, daß A. E. in feiner Abendgefell= schaft ein paarmal fich für ihn verstritten habe. Menschen," sagte er einmal beim Frühstück nach einem solchen Zanke, "wissen doch auch von nichts als von Alternativen! Entweder, oder, so steht's in ihren Bwischenwandtopfen! Entweder Betrüger oder Narr! Reiner wollte begreifen, daß der Mann mit einem Ruß im Geisterwesen ftand, mit dem andern beraus war. Logische Konfequenz forbern von einem Boeten, deffen bestes Talent ein ungemein herrlicher, grundnaiver und boch freier Phantasiesinn für's Berrudte

war! O, Poeten schweben ja! Es ist ja ein. Schweben!"

Wir fagen eine Weile nun fcweigend beifammen, an ber Band pidte eine Schwarzmälberuhr, am Boben lagen die Hunde, Tyras zuckte und bellte bumpf im Schlaf - ob er mohl im Traum wieder für seinen Berrn tämpfte? — Frau Hedwig, wohl fühlend, wie manche Fragen ich am Bormittag werde zurückgehalten haben, begann nun unaufgefordert von sich und von A. E. zu erzählen. Ich gebe nur in Rurze wieder, mas fie felbst betrifft, da uns hier ein anderes Schickfal beschäftigt. Sie war Drittentind mit ihm und verlor frühe einen geliebten Gatten. Dieser Tod brachte ihr zugleich den Wermuthbecher der Armuth. A. E. war ihr Retter, er bat sie, sein Haus zu führen, - "und wie schön ift es, bankbar fein zu burfen, wenn man zugleich weiß, dag man nütlich sein kann! Wie sah es da im Haushalt aus, als ich die Leitung in die hand nahm, wie war der Mann vernachlässigt und betrogen worden! Ach, er konnte ja gar nicht rechnen! Nur das Addiren gieng noch so halbwegs!"

"Eine schlimme Sache bei einem Beamten," meinte ich, "auch wenn er tein Finanzbeamter ift!"

"Freilich, freilich! es hat doch auch ein wenig zu seinem Sturze mitbeigetragen, es fanden sich Berstöße schwerer Art in seinen Amtsrechnungen, und nur halb sah man ein, daß man es hier mit einem Kind im Zahl= und Geldwesen zu thun habe. Wären nicht seine vielen Verdienste gewesen, hätte man ver= gessen dürfen, daß er dazumal die gefährliche Gauner= bande eingefangen, man hätte ihn schon viel früher fortgeschickt."

Ich erfuhr weiter, daß A. E. nicht reich, doch vermöglich war. "Er brauchte blutwenig für sich, viel für die Armen und" — setzte sie noch einmal erröthend hinzu — "Einiges für Exclutionen an aufrührerischen Objekten, die er seine weisesten, sittlichsten, wahrhaft gemeinnützigen Handlungen nannte."

"Weiß, weiß, kenne das," fiel ich ein. — "Wir versiehen uns mit ihm," sagte fie lächelnd.

"Und nun tommen Sie, laffen Sie uns in fein Studierzimmer geben!"

Wir stiegen über eine Treppe und betraten einen prunklosen Raum mit Schreibtisch, Bücherschränken, wenigen Möbeln für die Bequemlickeit und einigen Gemälden und Aupferstichen an den Wänden. Sie öffnete ein verschlossenes Fach am Schreibtisch, zog ein Blatt heraus und reichte mir es hin. "Das Original," sagte sie, "liegt auf dem Rathhaus; es ist amtliche Abschrift." Ich las:

"Ich sehe Frau L. Hedwig als Erbin meines Hauses und Bermögens ein. Ich füge eine Liste ber Armen bei, die sie ferner zu unterstützen hat. Sämntliche Papiere, die zu meinen Studien ge= hören und sich in den Fächern . . . befinden, vermache ich Herrn . . . als Eigenthum und überlasse seinem Ermessen, welche Bestimmung er ihnen geben will.

Albert Einhart, Bogt a. D."

"Und also auch das Haus gehört mir." sagte fie. indem sie das Blatt aus meiner Hand zurudnahm und Thränen ihr in's Auge traten, "das haus, das er gekauft und sich zurechtgebaut hat, als er verabschiedet war; ich bin reicher geworben, als ich bedarf, und kann dafür mehr an den Armen thun, als mir wört= lich aufgegeben ift." — Das Bermächtniß, das unvermuthet mir geworden, war mir im ersten Augenblick befremdend, ich konnte die Ueberlassung nicht mit dem Wefen eines Mannes reimen, dem es eben nicht gleich fah, sich bor irgend Jemand nacht zu zeigen, und Ent= hüllungen waren von diefen Blättern doch zu erwarten. Da fiel mir Hamlet ein, wie er sterbend den Horazio bittet, dem versammelten Bolte kund zu geben, wie Alles getommen fei, um feinen fcmer verletten Ramen ju retten. Jest erfaßte ich, daß Diefer feltfam berbullte, dem tragischen Selden nicht eben unverwandte Mann doch ein Bedurfniß in fich getragen habe, nach seinem Tode in richtigem Lichte gesehen zu werben, und herzlich fühlte ich mich nun geehrt, daß er mich als feinen Horazio auserlefen.

Während Frau Hebwig die Fächer öffnete, worin

die Babiere lagen, sab ich mich etwas im Zimmer um. Drei Landschaftgemälde von guter Hand schmückten eine ber Wände: bas eine Berugia, bas andere bie romifche Campagna, das britte Benedig barftellend; an einer andern Wand fiel mir ein Bild auf, das durch ein Loch verunstaltet war. Als ich näher trat, erkannte ich ein Werk aus der altdeutschen Schule; ein heiliger Sebastian. bon den Pfeilen durchbohrt, ichien im Ausbrud ergrei= fend gegeben, so weit der defette Zustand errathen ließ, gewisse Eigenheiten der Form, die leuchtende Kraft der Farbe, die marme Murbe des Fleisches ichienen mir auf Zeitblom zu weisen, das Loch aber gieng mitten burch die Rafe und erstrectte sich noch auf die Rasen= wurzel, so daß ein sicheres Rennzeichen des Ulmer Meifters ausgetilgt mar; benn biefer ernfte, feierliche, innigfromme, farbenfaftige, lebensmahre Rünftler bat ja leider die Brille gehabt, fast alle feine Röpfe mit roth angelaufenen Nasen und einer knopfigen Anschwellung der Nasenwurzel auszustatten. "Was ist denn nun aber bas?" fragte ich. - "Ja, ber icone Zeitblom!" mar die Antwort, "den der Herr auf einer Reise nach Schwaben entdeckt und um schweres Geld gekauft hat! Er schäpte und liebte das Bild nicht nur wegen seines Runstwerths, er dachte dabei gern an seine eigenen Leiden unter den fpipen Bolgen der Lebensübel. fuhr einer ber Steine durch, die dazumal, als ich krank lag, burch's Feuster flogen, der Selige hängte . . . . . . . .

das Bild nun in sein Studierzimmer und mar schlechterdings nicht zu einer Berftellung zu bewegen. Das geschah feineswegs bloß jum Andenten an die überstandene Gefahr. Er hatte immer seinen Spaß getrieben über die rothe Nase und geschwollene Nasenwurzel. "Es werben wohl,' pflegte er ju fagen, ,bie ftarten Donaunebel schuld sein, daß in Ulm Jedermann immer Schnupfen hat, alten ober neuen; ber aute Meister wird seine Mitchristen wohl nie in einem andern Zustande gesehen haben! Das mar' ein Aufenthalt für mich, das Ulm!' Run, als ber Stein burchschlug,, da gieng, sobald nur Schreden und Zorn berraucht waren, ber Spaß erft recht an: "Der Lümmel hat's verstanden! Radikalkur! Der Sebastian kriegt teinen mehr! Run, und ber Schute auch feinen mehr! Dem ift's fast zu gut geworben!' - So gieng es fort.

"Da," sagte Frau Hedwig, indem sie nun eine eingerahmte, auf dem Schreibtisch stehende Photographie mir hinhielt, "das ist ein Bild, das er immer vor Augen hatte." Es war das Porträt eines Mannes in den besten Jahren, und je mehr ich es betrachtete, um so tieser fühlte ich mich angezogen. Selten habe ich so viel Festigkeit mit so viel Glite in Einem Ausdruck verbunden gesehen. — "Diesem Mann ist zu trauen!" sagte ich. — "Ja," erwiderte Frau Hedwig, "und dem muß der Verstorbene viel verdankt haben, mehr

als wir wissen." Sie konnte nur angeben, daß es das Bild eines schwedischen Arztes sei, der ihn auf der norwegischen Reise von einem Nervensieder gerettet habe; "aber," sagte sie, "da muß noch etwas mitgespielt haben, was ich nie erfuhr, es war etwas Gesheimnisvolles in dem Kultus der Pietät, womit er an diesem Bilde hieng; und ein Jahr vor der zweiten Reise nach Italien, auf der Sie mit ihm zusammenstraffen, erfuhr Einhart den Tod dieses Mannes. Er schloß sich einen Tag lang ein und man hörte ihn weinen. Er hat nie ausgehört, ihn zu betrauern."

Sie nahm ihr Geschäft an den Schubfachern wieder auf und als sie eine Blätterschichte aus einer ber Laben beben wollte, fließ ihre Sand in der binterften Ede an etwas Bartes, fie zog einen ichwarzen Begenftand heraus und rief bei feinem Anblid: "Ah, dort ftad's? find' ich's wieder?" Sie reichte mir ein Etuis hin, aus dem mir, als ich es öffnete, eine Photographie entgegensah, ein weibliches Bruftbild von großer, aber unheimlicher Schönheit. Ein ganzer Wald von glanzenden Locken umgab wie eine Löwenmähne das wohl= gebildete Haupt; ich konnte es nicht bloß auf die Lichtwirfung schieben, daß mir dieses haar wie metal= lisch erschien. Warum wollte mir, wenn mein Auge von der Betrachtung des Gesichts zu diefer reichen Umfranzung zurückehrte, mehr und mehr scheinen, als bewegten sich diese Ringel, als zischelten Schlangen aus ihren

Spigen? Das konnte nur eine Phantafieübertragung bes Einbruck fein, ben bie Gefichtszüge mir machten. Aus diesen Augen blitte etwas, auf diesen Lippen, bieser leicht gehobenen Unterlippe fag etwas, um biese Mundwinkel spielte etwas, bas ich unbewußt in die Borftellung Schlange übersette. Und boch wieder ein Gebräge der Tüchtigkeit und eine Anmuth! Aus denfelben Augen ichien Juno und Aphrodite zu bliden, auf diesen Lippen fich edler Stolz und freie Bemahrung ju wiegen, auf diefer Stirne, auf diefer fein geboge= nen Rafe finniges Denten und heiterer Wig ju thronen. Bährend ich in diesen Anblick verloren war, rief Frau Hedwig: "Halt! hier ift bas rechte!" Unter bem Umschlag eines Papierstoßes war ein Blatt hervorgefallen, fie hatte es aufgenommen, betrachtete und bot es mir her. Es war eine Rreibezeichnung, ebenfalls ein weibliches Bruftbild, und ich erkannte im Augenblid bie Dame bon Blüelen und Bürglen. Ich hielt beibe Bilbniffe nebeneinander in der hand, Frau Bedwig fah mir über die Schulter, vertieft wie ich in ben vergleichen= Unter dem zweiten ftand: Zwreioa. den Anblick. Ms ich das Wort aussprach, rief Frau Bedwig: "Das ift's! So klang sein lettes Wort!" 3ch überfeste: Retterin. - "Retterin?" fagte fie, nicte und wurde fehr nachdenklich. Dann fragte fie mich : "Haben Sie dieß Weib gesehen?" Ich erzählte ihr jest ben Theil unserer gemeinsamen Reiseerlebniffe, ben ihr

,

A. E. verschwiegen hatte, doch nicht sogleich Alles, nicht den traurig komischen Abbruch in Bürglen, nicht die Scene am Felsen. — "Was wissen Sie denn," sagte ich, "wenn die Frage nicht unzart ist?"

Eigentlich muß ich gestehen, daß seit Jahren und jetzt in diesen Tagen stärker denn doch etwas wie Neugierde im Innern mir umschliech, ob denn dieser seltsame Mann auch Beziehungen zum Weib — oder vielmehr, da sich dieß von selbst bejahte — was für er wohl gehabt habe. Geborener und geschworener Weiberseind konnte er nicht sein, die letzten Momente in Göschenen sprachen zu hell dagegen; aber gewordener? Hartgesottener Junggeselle? Und warum? Wie mochte das mit den zwei Bildern zusammenhängen?

"Wissen?" sagte Frau Hedwig, "eigentlich nichts, nur rathen. Rathen aus Andeutungen, die ihm in bewegten Momenten entschlüpften. Einmal, ja, in der Zeit vor seiner Entlassung, als thm eine hiesige Frau durchaus kuppeln wollte — die Frau des Herrn Tetem, — gewiß auf wohlgemeintes, besserungseifriges Zureden ihres Mannes, — da wurde er sehr wild, sprang dann auf sein Studierzimmer, polterte wieder herab und hielt mir das eine Bild unter die Augen, das da (sie zeigte auf die Dämonische), und stieß hervor: "Die Balandinne hat mir's vertrieben!' Das Wort hab' ich dann in seinem altdeutschen Lexikon aufgeschlagen, Teufelin heißt's. Weiter kein Wort!

Das Eine schien ihn zu reuen. Es war Schlafens= zeit, er eilte auf fein Zimmer. Ich hörte ihn oben laut mit sich selber reden, was er freilich gar oft that. Es ift schmählich zu fagen, ich habe bann im Borbeiaeben ein wenig gehorcht - ich hörte ihn auf und ab fturgen, Stuhle auf die Seite ichleubern - ich bernahm unverständliche Laute, ein Wort kehrte wieder, das hieß Foß, aber in Zusammensehungen, die ich nicht behalten konnte, bazwischen: "Schweiß ber Scham!" - "Höllischer Hohn!" - Nach einer Pause hörte ich wieder fremdflingende Namen rufen, eine Bufam= mensetzung mit Strand, Sjöftrand ober ahnlich, und mit Bag - ich meine: Balburshag. Er fcbrie öfters: ,O! o!' Er ftohnte. — Dann war es lange ftill und bann vernahm ich weiche Laute: "Lichtgeift, Friedens= bote - frei! frei!' - Wieber marb es ftiller, hier= auf hörte ich ihn laut kommandieren, ähnlich wie später in seiner Todesstunde; soweit ich es verstehe, waren es Rufe, wie wenn einer Truppe auf brang= vollem Rudzug vor ftarker Uebermacht öfters Salt und erneuerte Gegenwehr geboten wird, dabei hörte ich eine Mühle und ein Gehölz nennen."

"Die Kupfermühle bei Krusau," sagte ich, "ich wollte damals, als Sie mir das Aehnliche von seinen Traumreden kurz vor dem letzten Augenblick erzählten, nicht mit einer Notiz unterbrechen; ich erinnere mich noch der Berichte von dem Kampfe bei Bau, A. E.

muß beim rechten Flügel gestanden sein, der sich so heldenmuthig bis zur Gisengießerei vor Flensburg durchgeschlagen hat."

"Nach geraumer Zwischenzeit meinte ich ein leises Weinen zu vernehmen und wieder das Wort: "Gerettet!' Dann den Seufzer: "Spät! — Cordelia, o Cordelia — warum —' Bei diesen Lauten voll Innigteit übersiel mich eine Scham, daß ich horchte, und ich schliech hinweg. — Es muß in Norwegen etwas vorgegangen sein, ehe er von dort nach Schleswig-Holstein gieng und verwundet wurde. Er hat immer so sichtbar abgelentt, wenn ich auf das Land zu sprechen kam oder wenn man ihn gar in Gesellschaft mit Fragen bedrängte."

Dunkle Schlüsse aus diesen kargen Spuren ziehend verweilte ich in der Betrachtung der beiden Bilder. Es war, als ränne ein milder Geist des Friedens aus den sansten Zügen des zweiten Bildes und legte sich beruhigend über die wirren Wogen widersprechender, beängstigender Borstellungen, die aus dem andern wie aus einem Hexenkessel brodelnd hervorquollen. Es war ganz der Ausdruck der Lauterkeit, Güte und Vernunsteruhe, der mich vor Jahren an diesem Weibe so herzlich gerührt hatte, jest nur doppelt wirksam im schlagenden Gegensaße zur wilden Schönheit des Nebenbildes.

"Nun aber," fieng Frau Hedwig nach einer Beile wieder an, "muß da später noch etwas gekommen

sein, irgend ein Unglud, ein Unstern, ber Unglud wurde. Denn nach ber Reise, wo er Sie kennen gelernt hat —"

"Eben auf der Reise ist solch ein Unstern vorgekommen," fügte ich ein. Sie fragte gespannt und ich
erzählte jest den Auftritt in Bürglen und was dann
in der Sotthardschlucht Unheimliches, Erschütterndes
dem närrischen Schlußakte in Göschenen vorangegangen.
Es wäre kindisch gewesen, ihr das Unschickliche, was
dort geschah und den plöslichen Aufbruch veranlaßte,
zu verschweigen oder mit einem erfundenen Surrogate
zu vertuschen; die Frau hatte ja Salz.

Sie wurde sehr ausmerksam, lachte über das Komische jenes ersten Vorgangs nicht, schwieg nachbenklich und fragte dann, ob ich keine weitere Spur von der reisenden Familie entdeckt habe. Ich verneinte. "Er wird gemeint haben, sie meiden zu müssen," sagte sie, "ich muß da noch etwas ansühren: daß er nach seiner Rüdkehr damals bald wieder in Mißlaume und Trübsinn versiel, dazu muß diese Folge des Vorsalls mitgewirkt haben. Im Ansang eines neuen heftigen Katarrhs hörte einmal der Bediente, der neben seinem Studierzimmer zu thun hatte, wie er nach wiederholtem startem Niesen ties aufathmend schrie: "Ach, gottlob, gottslob! Hier verjagt mich's doch von keinem Himmelsboten, der vielleicht — Gelt, gutes, dummes Vieh (— das konnte nur seinem Kater gelten, den er gern bei sich

bulbete, wenn er sich schnurrend auf seinem Schreibtisch nieberließ —), gelt, bir ift's gleich, ob ich bich anniese ?"

Wir wetteiferten in Vermuthungen und Verstnüpfungen, mußten aber, da uns aller bestimmtere Anhalt fehlte, unsere Versuche aufgeben. Es war auch offenbar nicht Ort und Stunde, zu grübeln; das Gefühl sträubte sich dagegen, an der Schnur der Reslexion fortzuspinnen, und strebte zurück zur Verstiefung in reine Trauer um den theuren Todten. Aber eine Beimischung des Geheimnisvollen erhielt nun dieß einsache Gefühl des innigen Leides. In diesem Leben mußte ein Sturm gewüthet haben, dessen Gemalt wir wohl kaum ahnten; rettendes, himmlisches Licht mußte dann erschienen, aber irgend ein Schmerz nachgeblieben sein, der einen Wolkenschleier von Wehmuth um die Lichterscheinung legte.

Wir saßen noch ein Stünden in der Nacht beissammen und sprachen von dem Todten. Die gute, klare Frau erzählte mir noch Manches aus seinem Leben, seinen Verhältnissen zu manchen Menschen aus allerlei Ständen. Das Bild der Perfönlickeit wurde mir runder, voller, ohne mir planer zu werden. Der andere Tag, der letzte des kurzen Aufenthalts, den mir meine Zeit erlaubte, war bestimmt, eine erste Einsicht von den Papieren zu nehmen, die mein Sigenthum geworden waren.

So betrat ich benn des andern Morgens zu früher

Stunde ben stillen Raum, worin der Geift bes Berftorbenen mich zu umschweben ichien. Die Biicher rings in den Schränken sahen mich an, als wollten sie mit mir fprechen, mir bom Zwiegesprach zwischen ihnen und dem Todten erzählen. Ich fand die ftaatswiffenschaftliche Literatur weit abseits gestellt und nur mäßig vertreten. Dagegen nahe zur Sand ftanden philosophische und icon-wiffenschaftliche Werke. Starke Spuren bon häufigem Gebrauch zeigten die Werke des Plato, des Aristoteles, Spinoza. Kant's, Ficte's, Schelling's, Hegel's Schriften, die größeren, wie einzelne Abhandlungen, füllten eine Reihe bon Fächern; mas bon Schopenhauer bis dahin erschienen, fand fich in der Nähe; ben meiften Bänden fab man, wie jenen Werken ber alteren Philosophen, leicht an, daß fie nicht als mußige Rierbe standen. Gine ausgewählte poetische Literatur reihte fich an diese ernsten Rolonnen, Homer, Aeschylos, Sophotles, Euripides und neben ihnen Shakefpeare befanden fich griffbequem auf dem Bucher= brett just dem Sitzenden gegenüber; ich schlug im Vorübergehen den Samlet auf und fand alle Blätter zwischen den Linien und am Rand über und über beschrieben, ebenso Goethe's "Faust", als ich mich in ber beutschen, solid vertretenen Literatur umfah. Blick fiel im Streifen auf den Namen Hölderlin: neben den sämmtlichen Werken in der bekannten verdienst= vollen Ausgabe von Chriftoph Schwab ftanden die Bevichte in der Sammlung von 1843, mit dem Bildniffe nach der Zeichnung von Luise Keller, das ich erwähnt habe, als ich von der Gotthardreise erzählte. Ich griff nach diesem Bändchen und als ich es aufschlug, entglitt ein Blatt, das neben dem Stiche lag, ich nahm es auf und fand mit Bleistift querüber darauf geschrieben:

"Armer Werther Griechenlands! Dein Lieben war ja wohl hoffnungslos, denn einem Albert, der seine Braut strenge verschließt, dem unerdittlichen Chronos war deine Lotte verlobt. — Du führtest zu wenig Eisen, du Guter, du Schöner, du mein edlerer Bruder mit dem Heiligenschein des ganzen Wahnsinns um's Haupt!"

Ich wurde begierig, zu wissen, ob er nicht auch in J. Paul's Werke etwas eingeschrieben habe, die daneben standen. Und richtig fand ich auf dem weißen Blatt vor dem Titel des ersten Bandes folgende Berse, die ich mir sogleich abschrieb:

"O bu, bem unter Narrheit, unter Wigen Der Sehnsucht Zähren an ber Wimper bligen, In Scherz und Schmerzen schwärmender Bacchant!

Der Kunstform unbarmherziger Bernichter! Du Feuerwerfer, der romanische Lichter Auswirft und Wasser, Ries und Koth und Sand!

O bu, bem hart am überschwellten Busen Ein Spötter wohnt, ein Plagegeist der Musen, Der Todseind des Erhab'nen, der Berstand! Graddichter, Jenfeitsmensch, Schwindsuchtbefinger! Herz voll von Liebe, sel'ger Freude Bringer Im armen Hüttchen an des Lebens Strand!

Du Rind, du Greis, du Rauz, Hanswurft und Engel! Durchsicht'ger Seraph, breiter Erbenbengel, Im himmel Bürger und im Bayerland!

Romm', laß an beine reiche Brust mich sinken, Romm', laß uns weinen, laß uns lachen, trinken, In Bier und Thränen mächtiger Aneipant!"

Der Leser soll fich nicht weiter bemühen, die Bücherfammlung mit mir ju burchmuftern; erwähnt fei nur noch, daß mehrere englische, frangofische, deutsche Werte nebst Julius Cafar's Schrift de bello gallico (- ein Beichen ftad noch im Abschnitt von ben Druiden -) auf eingängliche teltische Studien ju ichließen gaben, die der Berftorbene für seine Pfahldorfgeschichte gemacht haben mußte. Ob gang jum Rugen berfelben ? fcbien mir nicht eben ausgemacht. Manchmal wollte mir bunten, es sei ihm nicht recht gelungen, die feltsame Religion, welche er für feine Pfahlbewohner erfunden batte, mit ben mythischen Borftellungen, die er feinen historischen Quellen entnommen, genügend ineinander au verarbeiten, verschiedene Reiten feien au grell gemischt und es blide ba und bort ein Jug antiquarischer Belehrung hervor, ber einer bichterischen Romposition Doch schwankte ich wieder; gegen so übel ansteht. ben letteren Vorwurf ließ fich fagen, daß die gelehrten

Broden doch eben selbst auch größtentheils humoristisch gemeint seien. Ich vermochte mein Urtheil nicht abzu= schließen. Das ist nun Sache des Lesers.

Ich füge noch hinzu, daß in einem der geschlossenen Fächer des Schreibtischs auch das Konzept der Pfahlborfgeschichte sich vorfand, ein Manustript, von Durch= ftrichen, Rorretturen, Ginschiebungen über und über durchschnitten und übersät. Da ich schon öfters Gelegen= heit gehabt hatte, mit Bulfe solcher Blatter in die ge= beime Werkstätte eines Dichters zu feben, fo konnte mich biefer Zustand nicht zu der Borstellung verleiten, die Arbeit sei wie ein mühsames Mosait entstanden. Frei poetische Initiative und häufiges Umändern und Nachbeffern ichienen mir einander nicht auszuschließen. Dem Dichter schwebt ein Bild vor wie ein Traumbild, hell in allen wesentlichen Zügen und doch noch schwebend, unbestimmt in Umriffen. Budem ift die Sprache ein sprödes Material, das nicht leichten Raufes fich bergibt, fein bem Prosabedarf bienendes Befüge gur burch= fichtigen Form für freie Anschauung umwandeln zu laffen. Er fucht und fucht, ringt und ringt, er reibt, wie man reibt, um einen verdunkelnden Firnis zu ent= fernen, ber über einem Gemälde liegt, endlich gelingt es der fauern Mübe, herauszuarbeiten, mas gang frisch, gang leicht, gang Gin Bug und Flug aus eigener Tiefe von Anfang an vor ber Seele ftand.

Run ein Wort von den ju freier Berfügung mir

bermachten Bapieren. Es wird wohl gut fein, wenn ich vom Zufall den Rath annehme, gewiffe Stude aus benfelben bem Lefer vorzuführen, ebe ich gur weiteren Mittheilung übergebe. Sie fielen mir bei porläufigem Durchblättern in die Augen und find fo narrischen Inhalts, daß ich fie lieber gesondert bom Uebrigen aufbede, - nicht dag ber Leser erwarten bürfte, im Nachfolgenden ununterbrochenen Ernft zu finden, bunt genug fieht es überall aus in biesem Tagebuche - wenn man ihm den Namen geben darf, benn es ift feineswegs erzählende Buchführung bes Berftorbenen über sein Leben; ein abgebrochenes Sinwerfen bon Erlebtem, untermischt mit nachdenklichen Reflexionen und wetterleuchtenden Einfällen möchte ich es nennen, und überall, wie man sich benten tann, wechselt Ernft mit humor ober schimmern beibe burcheinander. Die Dinge aber, die mir da zuerft entgegensprangen, find von ber Art, daß ich besorge, fie möchten, wenn ich fie nicht getrennt halte, ber Stimmung bes Lefers, obwohl fie auf folde Mifdung gefaßt ift, benn boch au viel bieten. Nur unterbruden glaube ich fie nicht zu burfen, benn ich foll ein Bild bon einem Menschen geben und barf nichts ausscheiben, mas bezeichnend ift. So mag benn bas bor bem Eintritt abgethan werden.

Bunadft fielen mir zwischen den Blattern gewöhnlichen Formats zwei zusammengelegte Bogen auf, Dides Beichenpapier und ungemeiner Umfang. Ich entfalte fie und meinem Auge zeigt fich ein Chaos von Linien auf dem einen, ein noch größeres von Linien und Farben auf dem andern. In den Feldern diefer fraufen Nete ftand Schrift in verschiedenen Richtungen geführt, wie folche burch die eintheilenden Linien gegeben waren: senkrecht, wagrecht und über's Areuz in Diagonalen. Beibe mühfamen Runftwerke waren unbollendet, man fab ein Stud ausgeführt, baneben auf berfelben Flache Bersuche, andere Theilungslinien zu führen, die verworrener und verworrener wurden und ichlieglich erkennen ließen, daß der Rünstler nicht weiter wußte, stecken blieb, erlag. Aleinere Blätter lagen dabei, auf benen der Unglückliche es mit wiederholten neuen Anordnungsentwürfen berfucht und einzelne Anmertungen niedergeschrieben hatte. Beide Papierungeheuer trugen die fehr schön in Fraktur geschriebene Ueberschrift:

## System des harmonischen Weltalls.

Mir wurde ganz schwindlig, als ich angefangen, mich in den Inhalt hineinzulesen, und mit Husse des wenigen Kommentars auf den Beilagen zu einer ungefähren Borstellung von der Absicht des Unternehmens gelangte. Ich rannte wie betrunken mit den zwei Riesentabellen zu Frau Hedwig hinab, hielt sie

ihr bor Augen und fragte: "Rennen Gie benn bas?" - "Ach freilich, freilich!" war die Antwort, "das war's ja eben! Ich weiß noch, als war's heute, wie er anfieng, sich oben einzuschließen, ganz zergrübelt, in allen Nerven gespannt aussah, wenn er zu Tische eintrat, wie er einmal herabgesprungen tam und ben Bedienten fortiggte, ibm einen Reikzeug zu taufen. er muffe eine geometrische Figur ausführen -, bann wie er ebenso haftig des andern Tags nach einer Farbenschachtel schickte! Wie es immer ärger mit ihm wurde, hab' ich bann nicht geruht, bis er mir seine Arbeit gestand und zeigte. Ich begieng anfangs die Thorheit, ihm helfen zu wollen, wurde aber felbst barüber fast verrückt. Und nun erkannte ich, daß es hobe Zeit sei, ihn herauszureißen, denn wirklich, er war nab' am Ueberschnappen; so erreichte ich es denn mit viel Bitten und Drängen, daß er nach Italien abreiste durch die Schweiz über den Gotthard, und nun sehen Sie, in dieser Beriode haben Sie ihn fennen gelernt!"

Ich gehe nun mit Seufzen an die Aufgabe, dem geneigten Leser ein, nach Möglichkeit abgekürztes, Bild von dem Bikde des harmonischen Weltalls vorzuführen. Was gegeben werden sollte, war eine klar geordnete Uebersicht der Durchkreuzungen, denen das Leben und Thun des armen Sterblichen durch die Tücke jenes Etwas unterliegt, das wir in Kürze den kleinen Zufall

nennen. Man begreift, daß A. E. seinem Plane gemäß eigentlich hätte schreiben müssen: Harmonisches Bild bes unharmonischen Weltalls; man begreift aber ebensosehr, daß ein Geschmad wie der seine den ironischen Ausdruck vorziehen, man ahnt auch zum Voraus, wie es ihm bei seinem Versuche sussensischer Ordnung ergehen mußte.

Raum ist die Vorbemerkung nöthig, der Leser möge sich erinnern, wie A. E. gewohnt mar, vermöge einer poetischen Verwechslung von Objekt und Subjekt die Stellen und Gegenftande, worin nach feiner Mythologie die bosen Geifter sich einzunisten lieben, so zu tituliren, als maren fie felbst die bofen Geifter oder vermandelten sich in solche. Fangen wir nun an, die Oberund Untereintheilungen bes Materials, mit welchem unser Philosoph schaltet, aufmarschieren zu laffen, fo wird der Lefer sogleich in eine Art von logischer Beunruhigung sich gestürzt fühlen. "Sauptarten ber Teufel" ist die erste Obereintheilung und diese zer= fällt in: innere und äußere Teufel. Unter "innere Teufel" versteht er die Stellen und Angriffspuntte, die der Mensch durch seinen Körper (natürlich ebenso= febr als geiftig höchft leidensfähiges Wefen) dem ftorenden Bufall barbietet; unter "äußere Teufel" die Leiden verursachenden Gegenstände in unserer Umgebung. Schon dieß ist verwirrend. Die Eintheilung scheint nur Störungen im Auge zu haben, die bon außen

tommen; sigen nun in den Organen unseres Leibes Teufel und ebenso in den äußern Dingen, bon denen bie Störung ausgeht, so folgt ja, daß in allen biefen Fällen ein Teufel einen Teufel plagt. Es entstehen aber doch viele Leiden direkt aus dem eigenen Organismus, das einzelne Organ erkrankt infolge bon Störungen in irgend einem größeren Funktionsgebiete; fitt nun dort ein innerer Teufel, dann wohl auch hier und somit plagt auch in diesem Fall ein Teufel einen Teufel, dießmal ein innerer einen innern. kann man sagen, auch Störungen, die zunächst aus bem Innern des Organismus kommen, seien indirekt durch Einflüsse der äußern Natur herbeigeführt, dann kehrt aber das erste der genannten Berhältnisse wieder: ein (äußerer) Teufel plagt einen (innern) Teufel. Dieß find nur Andeutungen, die Reihe der fich er= gebenden Strupel ift unendlich. Genug, der Urheber wird selbst nicht am wenigsten barunter gelitten haben, zur Sache!

Als Motto steht ein ziemlich ruchloser Bers:

D Weltgeift, was hast du getrieben! So gerade zu bauen, so toll zu verschieben! In deinem weiten Königthum Wird Alles schief, wird Alles krumm, Wo nicht Menschen benken und lieben.

Hierauf folgt die Eintheilung und lautet also:

# I. Sauptarten ber Teufel.

## A. Innere Teufel.

Schleimhäute. Zunge. Rehle. Lunge. Zwerchfell. Magen. Gedärme. Blase. Gelenke. Sehnen. Nerven. Gehirn. Augen. Nase. Ohren. Haut. Hals. Rücken. Arme. Finger. Kreuz. Beine. Zehen. Nägel.

Es fällt fehr auf, wie wenig dieß ift. A. E. hatte ja eigentlich alle empfindungsfähigen Stellen unferes Rörpers, felbft die mitroftopisch fleinfte, aufführen muffen. Er wollte sich auf die vorzüglich gefährdeten beschränken und diese nur in Bausch und Bogen angeben, wurde an diefem Verfahren irre, fieng an, mehr in's Gingelne au geben, führte unter Anderem die einzelnen Theile bes Auges auf, g. B. Lid und Wimper (offenbar, um nachher bas peinliche Einstrupfen von Wimperhaaren anzubringen), er fab im Fortgang ein, daß er in's Unendliche geriethe, ftriech wieder aus, schrieb doch wieder, ftriech wieder aus und so fort. - Merkwürdig verloren fteht zwischen dem Uebrigen das Gehirn, doch begreift man die Berlegenheit des Anordners; denn bon ber einen Seite wird freilich jeder Einbrud im Gehirn erft empfunden, und barnach mußte eine flare Eintheilung zeigen, daß bier Alles im Mittelpuntte sich sammelt; von der andern Seite gibt es aber doch auch lotale Leibenszuftande bes Gehirns und insofern war dieß Centralorgan unter andere einzureihen. Ersichtlich ist übrigens, daß er unter Gehirn auch die geistigen Funktionen in der Weise mitindegriff, daß er an Durchkreuzungen eines Gedankenzusammenhangs durch Borstellungen dachte, die in denselben nicht ge-hören, an Zerstreutheiten, Gedächtnißirrungen und derzgleichen, wie solche sich dann im Sprechen äußern; da die Zunge aufgeführt ist, so haben wir allerdings das Material beisammen, um erwarten zu können, daß dann in der betreffenden Rubrik der entsprechende Zufallsakt, also z. B. närrisches Bernennen, nicht fehlen sollte.

## B. Aeufere Teufel.

a. Unorganifches und abgeftorbene organifche Stoffe.

Luft. Wind. Licht. Finsterniß. Nebel. Wasser. Regen. Schnee. Eis. Erde. Morast. Pfühen. Staub. Sand. Steine. Gruben. Holzpsidde. Strohhalme. Dorne. Härchen. Schreibsedern. Sägmehl. Eisenfeilsspähne.

#### b. Artefatte.

Nägel. Uhren. Bundhölzchen. Brillen. Haten. Rergen. Lampen. Mungen. Stiefelfnechte. Schnure. Bändel. Beinkleiber. Hofentrager. Anöpfe. Rnopf= Rodhängeschleife. Hut. Armlöcher. löcher. Schuhe. Stiefel. Galoschen. Meffer. Gabel. Löffel. Teller. Schüffeln mit Suppe und Anderem. Babier. Tinte. Böben, besonders Barketböden. Treppen. Thüren. Schlöffer. Wände. Fenster. Kandeln. Fußbänke. Wägen, speziell Eisenbahnwägen.

### c. Pflangen.

Blatt. Stengel. Zweig. Aft. Stamm. Wurzeln. Kirsch= und Trauben= und andere Kerne. Erbsen. Bohnenfasern. Spiggras. Brennnesseln.

#### d. Thiere.

Insetten. Bögel. Mäuse. Rind. Pferd. Hunde. Kagen. Hasen. Rehe. Hirsche. Roß. Elephant. Würmer. Fische. Gräten.

#### e. Menichen.

Rinder. Frauen. Männer. Greise. Stände: besonders vornehme.

An dieser Stelle wimmelte es von Korrefturen und Durchstrichen. Man sah in eine wahre logische Berzweiflung hinein. Der Verfasser sieng an, aufzuzählen, nämlich die Organe, vermittelst welcher uns von außen durch Menschen verdrießliche Störungen bereitet werden, sichtbar aber erkannte er, daß er dadurch in Wiederholungen gerieth, theils mit I. A., theils mit der folgenden Rubrik: Attionen.

Immerhin war denn nun eine — freilich sehr mangelhafte — Uebersicht der Leidensquellen und Leidenstellen gegeben. Run mußten die Leiden selbst aufgezählt werden, die im Zusammenstoß aller dieser Dinge den leidenskähigen Theil mehr oder minder empfindzlich treffen. Dieß bringt die nächste Haupteintheilung:

#### II. Aftionen.

## A. Ber inneren Teufel.

Aragen. Rigeln. Niesen. Husten. Schleimen überhaupt. Tröpschen an der Nase. Rasseln. Orgeln. Pfeisen. Raspeln. Schnarchen. Sich verschlucken. Lachkramps. Kolik. Rheumatismen. Hexenschuß. Dumpsheit. Schlasdruck. Schwindel. Stechen. Glühen. Brennen. Toben. Brausen. Jüden. Beißen. Bohren. Rutschen. Stolpern. Fallen. Anstoßen. Danebengehen. Sich verwickeln. Fehlgreisen. Fehlschlagen. Fehltreten. Hühneraugenstich. Ueberschlagen (der Stimme). Fehlsprechen. Sich vernennen. Boch schießen. Vergessen. Mit sich reden. Im Schlaf sprechen. Verwechseln.

# B. Ber äußeren Teufel.

Hier hat es benn, wie wir vorbereitend schon bei I. bemerkt haben, dem Verfasser große Schwierigsteiten gemacht, daß er Vieles, was der Rubrik I. B. a. (unorganische und abgestorbene organische Stoffe) entspricht, bereits unter II. A. gebracht hat, als z. B. Rutschen, Stolpern, Fallen: Creignisse, die allerdingsöfters ohne erkennbares Einwirken eines äußern Teusels vorkommen, am öftesten aber doch durch solche herbeigeführt werden, die sich in Schnee, Eis, Steine, Holzepflöde, Strohhalme versteden. Auch was die weiteren

Eintheilungen unter I. B. betrifft, so konnte er in gegenwärtiger Rubrik nicht mehr mit ihnen zurecht= tommen, wenn er in diefer letteren Gintheilungsfelder ziehen wollte, die den I. B. a. b. c. d. e. logisch entsprächen; benn es ist boch flar, daß 3. B. Sich berfteden eine Tude ift, welche von ber Schreibfeber, bie unter I. B. a. vorkommt, ebenso häufig verübt wird, als von der Brille, die unter I. B. b. auftritt. Er ließ also in dieser jetigen Rubrik alle Untereintheilung weg und schrieb getroft ohne symmetrische Ordnung nieder, mas ihm eben gerade einfiel, als 3. B.: Sich versteden. Einhafen. Fallen. Fliegen. Flattern. Anotenbilden. Zu weit, zu eng fein. Fortrollen. Gleiten, Mitgeben (- ein Randzeichen verweist hier auf ein Beiblatt, das Belege enthält, als 3. E.: ein Jahr lang wird in der Registratur der lette Bogen eines Aftenftoges verzweifelt und vergeblich gesucht, endlich findet er sich auf dem Grund eines andern Faszikels; er war beim Berpaden mitgegriffen worden. Der Lefer wird fich erinnern, daß A. E. bieses hochwichtige Ereigniß auch in Brunnen erwähnt hat. Folgt noch eine Reihe ähnlicher Trauerspiele). Ein Loch friegen. Umftrupfen Rlemmen. Ankleben. (3. B. Regenschirm, Sanbiduh). Berlofden, ausgeben. Dazwischen rennen, reben u. f. f.

Nun fügte er zu den Aftionen A. der inneren, B. der außeren Teufel noch eine Rubrit und zwar:

## C. Kombinirte Aktionen oder Baufungen.

Man versteht, daß hier das Zusammentreffen von zwei oder mehreren Unfällen an die Reihe kommt. hier war benn aufzuführen z. B. huften und herenichuß vereinigt (Beifat: "fo daß bei jedem Buftenftoß ein Schmerz burch's Rreuz geht, als führe ein glübendes Bajonet hinein." (Der Berfaffer hatte bier im Born einen Fluch beigesett, doch sich fassend ihn wieder geftrichen.) hier ferner: Ratarrh und Rolit (Beifat: für lettere rother Wein verordnet, für ersteren verboten); Rolik auf ber Gisenbahn. Hut vom Wind fortgerollt, gleichzeitig eine Galosche bom Fuß verloren, auch summirt mit Umftrupfen bes Schirms, etwa überdieß mit hinunterfallen der Brille. Merkwürdigerweise steht unter Anderem ahnungsvoll, als hätte er vorausgesehen, was ihm auf der Fahrt nach Luzern widerfuhr: Stimme überschlagen, Sangenbleiben, Fallen vereinigt. Welche Schwierigkeiten fich hier einer ben andern Theilen parallel entsprechenden Anordnung ent= gegenstemmten, werben wir sehen; erft muffen wir alles Material beisammen haben.

Der Verfasser begnügte sich nicht mit den bisher aufgereihten Rubriken. Als Mann von Geist mußte er diese nachte Aufzählung von Mißgeschicken, die großen= theils nur sinnlicher Art sind, doch ungesalzen finden. Es fehlte noch eine höhere Beziehung, eine ideale Beleuchtung. Es sollte bargestellt werben, wie die Teufel lügen, als wären die Kunste, womit sie die Menschen foltern, schone Runfte, als ware ihre Solle ein Baradies. ein himmel, ihre Folter- und Schmachwelt eine Welt "Soon ift häflich, häflich schön." der Romantik. So beschloß er benn, seinem Aufgahlungsspftem eine äfthetische Beibe zu geben, ein Afterbild von Beibe freilich, eine Taufe des Satans, eine Glorie von farbig schillernden Lichtern aus dem Schwefelpfuhle des Abgrunds. Dieß follte vollzogen werden durch Zusammenftellung der aufgezählten Uebel mit den schönen Runften und beren Zweigen. Dabei ichien er es mit ber Architektur und Skulptur ohne Erfolg versucht zu haben, bagegen mit ber Malerei, Musik und Boesie gieng es ihm sichtbar besser - vorerft nämlich - b. h. im Ronzept, auf den Beiblättern. Hier hat er sich zunächst feine Rubriten aufgeftellt: Malerei mit ihren Zweigen: Landschaft, Sittenbild, Hiftorie, dazu Untereintheilungen: Freste, Staffeleibild und Anderes. Dlufit: Inftrumentalund Bokalmufit; in Untereintheilungen fteht: Dur, Moll; verschiedene Taktarten, tempi, Ouverture, Symphonie; Lied, Arie; Duett, Terzett, Quartett und so manches Weitere. Bei Poefie fehlte natürlich nicht die Hauptunterscheidung: Lyrit, Epos, Drama; bei Lyrit: Hymne, Dithyrambus, Obe, Elegie, Lied, Ballade. Bei Cpos fand sich die beliebte Eintheilung: ernftes und komisches nicht, — begreiflich, da in diesem ganzen System Alles komisch ist, nämlich für uns, und Alles sehr ernst, nämlich sür seinen philosophischen Urheber. Nicht vergessen waren natürlich die modernen Formen der epischen Dichtung, Roman und Novelle. Bei Drama wird in erster Linie die Gliederung in Exposition, Schürzung und Katastrophe betont, sodann der Unterschied der Style: klassisch hoher Styl und modern charakteristischer oder realistischer. Die Sintheilung: Tragödie und Komödie sehlt aus demselben Grunde, warum diese Stimmungsgegensähe im Sposnicht ausgeführt sind. — Als Anhang zur Poesie ist noch die Rhetorif ausgeführt.

Dieß also das Ganze des Materials, das zusammenzustellen war. Wie es nun tabellarisch ordnen? Für I. A. B. wurden zuerst senkrechte Felder durch Linien abgetheilt und das Einzelne in Kolonnensorm hineinzeschrieben. Es machte sich sehr ungleich: für die inneren Teufel (A.) hatte der Schöpfer dieses Systems, wie der Leser mit uns schon begriffen hat, keine nähere Eintheilung sinden können. Er hatte es versucht, z. B. indem er setzte: a) Bedeckung, b) Einzeweide, c) Schleimhäute, d) Sinne, e) Glieder, f) Muskel, g) Nerven, Gehirn u. s. w.; allein er gab es wieder auf, da er sah, daß sich hier so nicht trennen lasse, indem doch, um nur Ein Beispiel anzusühren, die Nase hauptsächlich um Schleimhaut=

leidens willen aufgeführt mar, die Schleimhäute aber unter einer andern Nummer standen. Dagegen die äußeren Teufel (B.) erfreuten sich ja einer ziemlich reich= lichen Disposition. - Run gieng es an die Aftionen. Für diese wurden wagrechte Felder abgetheilt, das Einzelne tam also in ebensolche Linienform zu fteben; ber Bapierbogen wurde in berfelben Dimenfion in zwei gleiche Balften getheilt, die eine für innere Aftionen, die andere für äußere. Bieredige Fächer waren jest entstanden und in ihnen sollten je die bezüglichen Aktionen sowohl mit den betreffenden Organen des Rörpers, als auch mit ben äußeren Teufeln sich zusammen-Sie fanden sich auch etwa da und bort zu= sammen, 3. E. Eisenfeilspähne mit Augen ober Barchen mit Schreibfeber, aber bieß eben nur ausnahmsweise, im Gangen entstand lediglich ein funterbuntes Gemische. Nun aber die kombinirten Aktionen! Für sie wurden Linien gezogen, welche die vorigen Quadrate in der Diagonale schnitten, so bag also nun auch ein System bon Dreiedfelbern entstand. Bett follten benn gum Beispiel Berenschuß und Suften aufeinanderstoßen und zwar ersterer zugleich mit: Rreuz, der zweite mit: Schleim= häute; allein es gieng nicht anders, als vorher, wo bas Einzelne von I. A. B. mit dem Einzelnen von II. A. B. richtig zusammentreffen sollte: Die Sachen trafen eben nicht zusammen, oder ebenso wie porhin nur gang ausnahmsweise fand sich etwa: Fortrollen mit hut

und Moraft in nachbarlicher Stellung. Und endlich die Rünfte! Wür biefe, das gesammte Gebiet der reglen Leiden überspannende Idealbeziehung murbe wiederum eine Quereintheilung angeordnet: Diagonalen, die mit ben vorigen fich freuzen, fo daß jest fammtliche Bierece nicht mehr nur in zwei größere, sondern in vier Heinere Dreiede, dem Rreuggewölbe gleich, zerfielen. Nun gieng es aber eben nicht anders, als bei den früheren Gin= theilungen. Es war leicht abnehmen, wohin ber Schalf eigentlich zielte, auf Beiblättern mar fogar ausdrücklich vorgemerkt, was zusammentreffen sollte, es braucht dem benkenden Leser nicht gesagt zu werden, welche Unfälle mit welchen Formen ber Mufit, welchen Inftrumenten, ferner mit welchen Formen ber Dichtfunst sollten nebeneinander zu fteben kommen. Allein es wollte eben wiederum nicht geben; ausnahmsweise wohl auch hier: 3. B. Hals, Rehle, Schnarchen, Kagot trafen zusammen, aber Anderes, was noch viel flarer sich zusammenfinden follte, verirrte fich rein irrationell in andere Areuz-Es ift schon ermähnt, daß unser Tabellen= gewölbe. bildner behufs klarerer Unterscheidung auch zu ben Farben griff. Offenbar waren es die Rünfte, die ihn dazu gestimmt hatten, dieß augerfreuende Mittel beizu= Ein ftarkes Blau follte biefen Pfeudohimmel charakterisiren und war in den starken Strichen ber genannten zweiten Diagonalen repräsentirt; nun wurde die toloristische Behandlung fortgesett; tombinirte Attionen

feuerroth; einfache Aftionen grun in zwei Schattirungen, innere Teufel gelb, äußere rothgelb. Die Farben maren am leeren Rand ungemischt vorgesett. Aber nun, da in allen Feldern Alles zusammentraf, durchdrangen fich ja alle diese Farben und entstand ein verschwommenes Schmutbild, unter beffen Geschmiere man die Schrift faum noch lesen konnte. Diese und alle vorhin genannten Uebelftande beftimmten den Rünftler, es öfters auf's Neue mit andern Anordnungen zu versuchen: I. A. B. wagrecht, II. A. B. senkrecht, die linke Diagonale (kombinirte Aktionen) rechts, die rechte (Rünfte) links, das Einzelne in allen Rubriken umgestellt, das Farbengemengsel durch feine Lasuren gemilbert: - Alles umsonft, bas Gewirre und Getledfe wuchs und wuchs und spiegelte sich so sichtlich auf ben Hauptbogen und Beiblättern ab, daß aus diesen ftummen Flächen in mein eigenes Gehirn ber Wahnfinn berüberzuschweben drohte.

Ich warf den schnöden Papierhausen zu Boden, eine gründliche Empörung kam über mich. Ich wußte doch genug von diesem Menschen, um ihm ein höchst empfindliches Gefühl des Werthes seiner Zeit zuzutrauen. Man durfte ihn nur eine Stunde kennen, um überzeugt zu sein, daß sein Geist immer in Arbeit war. Sein Grimm über die kleinen Zufälle war ja in seiner besseren Quelle nichts Anderes, als Grimm über Zeitraub, der auf einer Vergleichung des Werths

ber kleinen Außendinge mit bem Werthe feiner Beiftedthätigkeit rubte. So konnte man den Widerspruch begreifen und verzeihen, daß er eben aus diesem Brimm bei ber Betrachtung jener Dinge sich aufhielt und eben die Zeit, beren fie nicht werth find, ihnen widmete. Aber nun diesen Widerspruch so weit treiben, sich so schwer an feiner Zeit verfündigen: bas mar benn boch ju arg, war unverantwortlich, mar abicheulich! Mir fiel wieder ein, was ich einst auf der Arenftraße ibm ju Gemiffen geführt, ich batte ben Todten aus bem Grabe fordern und in Donnerpredigt wiederholen mögen, was ich ihm schon damals vorgehalten, ich ballte ben Papierhaufen zu einer großen Rugel zusammen und schleuberte sie an die Wand, als mare ihre Fläche die Stirne des ftrafmurbigen Doch beffen schämte ich mich wieder, legte Sünders. ben Anäuel vor mich bin, fab ihn rubig an und fand bei gesammeltem Nachdenten, daß biefer närrische Bersuch so ganz unmerkwürdig eben nicht sei, freilich nur im negativen Sinne, nemlich als abschreckenbes Beispiel. A. E. wollte ber Weltordnung - allerdings nur bem unteren Stodwert berfelben, benn an ber Bute bes oberen Stodwerts, des sittlichen Reiches, mar er ja nicht verzweifelt - ben Possen spielen, ihr einmal tabellarisch vor die Augen — als hätte sie solche ju ruden, was für eine schlechte Ordnung fie fei. Also ein geordnetes Bild des Ungeordneten sollte auf-

gebaut, eine harmonische Uebersicht über alle disharmonischen Durchfreuzungen sollte hergeftellt merben. Wie konnte es anders kommen, als daß das Objekt auf das Subjett, der Inhalt auf die Form fich übertrug? Durchkreuzungen sind ja Durchkreuzungen, ich kann sie nicht berechnen, nicht ordnen, sie laufen von und nach allen Seiten, find rein unbestimmbar; fo mußte benn die Uebersicht einer ungeordneten Welt natür= lich selbst ungeordnet, das Bild der Disharmonie selbst disharmonisch werden; es gibt ja keinen Blan für's Planlose, tein System des Systemlosen. - 3ch wollte, ba fie nun in diesem verneinenden Sinne Werth für mich bekamen, die Babiere doch nicht gerftoren, faltete ben Rlumpen wieder auseinander, glättete die Bogen, ba fiel mein Blid auf eine Stelle, wo ein Wort ftand, bas ein in dunkler Ferne schwebendes Erinnerungs= bild in mir auffrischte. Es hieß amplificatio. fah aufmerksamer nach. Es kam bor bei ber Rubrik Rhetorik. Dort standen einige der Namen, mit welchen die alte Wiffenschaft ber Beredtsamkeit gewiffe Theile ber Rede lateinisch zu bezeichnen pflegte: exordium. narratio, reprehensio und dergleichen. Amplificatio nannte man eine Prachtwendung am Schluffe, worin ber Redner durch eine Fulle von Bildern'und Baufung konzentrirter Beweisfate seine Weisheit noch einmal tüchtig aufputt, um so mit einem recht flotten Trumpf Diese amplificatio sollte nun auf der abzutreten.

Tabelle zu einem Hauptstüd kombinirter Aktionen zu stehen kommen. Und dießmal war es ihm denn wirklich gelungen, das Wort zusammenzubringen mit der vorhin erwähnten Kombination: Husten, Hängenbleiben, Fallen. Geheimnisvoller Zug des Menschenschießel. Als hätte er es geahnt, was ihm kurz darauf bei Küßnacht widerfahren sollte! War es ein Wunder, wenn er uns das gelehrt klassifiziende Wort zurief, als seine Ahnung so furchtbar sich erfüllt hatte?

Und nun — was konnte ich machen? — nun dauerte er mich wieder.

Gesondert vom Uebrigen theile ich ferner die unvollendete Stizze eines Singspiels mit, die mir beim Blättern in die Hände fiel. Die Ueberschrift bezeichnet dieß Produkt als Singtragödie.

# ART I.

Szene 1. Schreibzimmer.

Berfonen:

Ein Barchen. Tinte. Eine Schreibfeber. Ein Buch.

Das härchen, mikrostopisch klein, in einem Tintensfaß befindlich, trägt im dünnsten Sopran eine Arie vor, Text gerichtet an die daneben liegende Schreib-

feber, welche ben ausgedrückten bosen Absichten Ent= gegenkommendes in einer Antistrophe spiz vorträgt, hierauf entsprechendes Duett.

Demnächst Rezitativ, Baßstimme, ausgehend von einem Buch auf dem Bücherbrett über dem Schreibtisch. Kichernde Antwort von Geistern in der Tinte.
Duett von Tinte und Buch vereinigt sich mit härchen
und Feder zu einem gefühlten Quartett.

## Szene 2.

#### Berfonen:

Silario, ichoner Stingling. Die Borbergebenben.

Man hört Schritte, genannte Geister verstummen. Hilario tritt ein. Monolog. Hilario liebt auf's Aeußerste eine Jungfrau Abelaide. Ist schüchterner Komplexion, hat noch kein Wort gewagt, beschließt zu schreiben. Tunkt ein.

Härchen und Feber vereinigen sich innig, Hilario wird nach mehreren Bersuchen, mit dem verfluchten Pinsel zu schreiben, sehr wild, schreibt Grobheiten statt Zärtlichkeiten.

Neue Feber, Fängt von vorn an. Es geht fließend vorwarts. Beschließt Citat aus Petrarka. Will den Band herabnehmen, er fällt auf's Tintenfaß, das ganze Schreisben wird schwarz übergossen. Hilario beschließt in Verzameiflung, es doch mit dem lebendigen Worte zu ver-

suchen. Er hofft, der Geliebten im Park zu begegnen, will wagen, sie anzureden. Ab. Hinter ihm her höllischer Lach-Chor genannter Personen der ersten Szene.

### Szene 3. Bart.

Berjonen:

Gine Pfüte. Gin Buhnerauge.

Arie mit einem gewissen klebrigen Etwas in ber Tonfärbung vorgetragen von ber Pfüße, entsprechend von Instrumenten begleitet.

Ein weißlicher Punkt schwebt herbei; derselbe erweist sich, näher sichtbar, als Hühnerauge (äußerst giftiger Blick und Gesammtausdruck). Arie: hornig harter, friktiv brennender Ton. Text offenbart teuflische Absichten.

Berichwörungsbuett zwischen Beiben.

# Akt II.

Szene 1.

Berfonen:

Die Borhergehenden. Hilario. Abelaide, felbstbewußte Jungfrau. Bögel.

Hilario tritt auf, heiter gespannt, das Hühnerauge schwebt, einen feurigen Faden durch die Luft ziehend, nach ihm hin, verschwindet in seinem Lacktiefel. Er winselt,

hinkt, fällt in die Pfüße, wird sehr dreckig. In diesem Augenblick erscheint Abelaide. Lacht sehr, verhöhnt ihn bitterlich. Beide ab. Triumphor genannter Objekte, vermehrt durch Bögel, welche von Bäumen zugeschaut.

Dieß wird genügen, ein Bild von A. E.'s Romposition zu geben; ich darf die Geduld des Lesers nicht durch weiteren Auszug ermüden. Es genügt, noch zu erwähnen, daß die Stizze andeutet, Hilario wisse, durch einen Rampf mit einer Reihe ähnlicher Hindernisse vorbringend, endlich doch Abelaidens Liebe zu erringen, eine selige Stunde werde ihm in Aussicht gestellt; dann folgt noch eine um Weniges ausgeführtere Szene:

### Szene X. Apothete.

#### Berfonen:

Ein Kolben mit Mandelmilchsprup. Eine junge Kahe. Ein junger Apotheker. Hilario.

Arie obgedachten Kolbens: weichlich züher, doch zuseleich tückischer Ton, entsprechender Text. Junge Kape erscheint; kindlich heiterer Gesang. Duett. Sehr eilig eintretend Hilario. Aus dem Nebenzimmer kommt der Apotheker. Hilario bittet sehr dringend um einige Tropfen Laudanum, der Apotheker verlangt ärztlichen Borweis, und allzu gewissenhaft (— noch junger Gehülse —), da Hilario solchen nicht besitzt, verweigert er die Bitte.

Hilario: "dann Mandelmilch, schnell!" — Apotheter: "dieß gern!" holt den Kolben, stolpert über die junge Kate, der Kolben liegt zerschellt am Boden. Hilario rasend ab. Furienhafter, grell-gellender Verhöhnungs-chor der Scherben und der Kate. Trio mit der Jammersstimme des Apotheters.

Hier brach das Fragment mit einem wilden Fahrstriche der Feder ab, die dann wie toll in frazigen, borstigen Linien auf dem Papier umhergewüthet haben, hierauf etliche Male senkrecht aufgestaucht worden sein mußte; dieß bewiesen starke, von Sprizaureolen umgebene Tintenkleche.

Das pathologisch geschnellte Abbrechen war mir nicht gerade komisch, es gab an Anderes, wenn auch noch so Verschiedenes, zu benken.

Bei weiterem Durchstöbern stieß ich auf eine Schichte gedruckter Blätter, auf beren Rand ich Anmerkungen mit rother Tinte bemerkte. Das Gedruckte konnte nicht von A. E. verfaßt sein, es war der Anfang eines Romans, dessen Styl und Inhalt weiblichen Ursprung erkennen ließ, das Titelblatt fehlte. Auf einem Beisblatt stand von seiner Hand geschrieben: "Das ist keine Kunst, ideal thun, wenn man Alles ungenau nimmt. Wart', Blaustrumps, wart', Gans, ich will dir's einsmal zeigen! Meinst du, die Dinge der Welt lausen nur so glattweg in geölter Kurbel?"

Ich ftelle einige Sate heraus mit ben Anmerkungen, um einen Begriff von diesen Korrekturen zu geben:

"Es war ein lachender Morgen Ende Augusts. Wir standen reisefertig. Der gute, liebe Onkel! Es war ihm schwer geworden in seinen Jahren, aber er hatte sich entschlossen; mein Sehnen sollte erfüllt werden; er führte mich nach Paris. Die Koffer waren ge= packt —

Anmerkung: bis auf einen, ben Hauptkoffer, wozu ber Schluffel verlegt war —

Die Droschke war bestellt -

Anm.: und tam nicht.

Endlich steigen wir in ben Wagen —

Anm.: wobei der Ontel fehltrat und umfiel — Wir sigen, das Dampfroß schnaubt, die Räder beginnen zu rollen —

Anm.: bas handgepad fällt aus bem Negfach und treibt bem Ontel ben hut an.

Noch ein Gruß an die liebe Schwester Ida, ein Schwenken meines Tuchs —

Anm.: wobei das Fenster fällt und mir die Hand einklemmt. Der Kondukteur coupirt, o, er erschien mir wie ein Götterbote, der meine Seele nach Elysium einlade — Anm.: doch der Onkel sand unsere Billette nicht.

Mir gegenüber — o schöner Anfang! ein junger Mann — in Civil — hat aber etwas ebel Kriegerisches, selbstbewußte Haltung, Blick lebhaft, dabei etwas männ= lich Herrschendes und doch zugleich so Feines — wohl Gardeoffizier?

Anm.: worauf besagter Herr den einen und dann den andern Fuß neben den Ontel auf's Polfter hinüberlegt und der Ontel sich sanft beschwert und eine sachgrobe Antwort besommt.

Mit ritterlich gefälligem Tone fragt mich der junge Mann, ob ich erlaube, daß er das Fenster öffne —

Anm.: welches geschieht und worauf bem Ontel eine Rohlenfafer in's Auge fahrt.

Balsamische Morgenluft weht herein, Städte und Dörfer im Sonnenglanze fliegen vorüber, die Schwalben schwirren, die Natur taucht, badet, schwimmt beseligt in sich selbst. Ja, die Natur hat Seele, sie ist doch immer seelisch besagend. Die Natur ist Geistslüsterung, der Mensch Geistsprechung, sie ist Geistdustung, der Mensch Geistblitzung. — Dieß ist ein Gedante! Ich zeichne mir ihn in mein Poesiealbum. — Und nun, du Natur der Natur, goldiger Süden, duste mir labend entgegen!

Anm.: Sie sucht die mitgenommenen Orangen, der liebe Ontel hat sie verseffen.

Wehe! kann wolkenlos kein Himmel bleiben? Das lachende Antlitz der Natur trübt sich, ein Strichregen beginnt zu fallen, sie sinkt sich selbst als weinendes Kind in die Arme. Aber warum so heftig, deine Thränen netzen mich zu stark! "Ja, bitte, edler junger Mann, schließen Sie das Fenster —"

Anm.: welches eingequollen ift, weswegen ber Ontel mithilft. Beibe bruden und ba es rasch nachgibt, ftogen fie bie Scheibe hinaus." Genug und wohl schon allzuviel, der Spaß wäre geradezu langweilig zu nennen, wenn er nicht auf eine Steigerung losarbeitete; ich darf nicht verschweigen, daß diese etwas start ist, indem die Scherben der Scheibe auf die Sitze fallen, und da ich eine Pflicht fühle, die vielleicht zarten Nerven des Lesers zu schonen, so breche ich -ab, wiewohl es an einigen Wigkörnern im Folgenden nicht fehlt. Uebrigens waren es nur wenige Blätter; die Nörgelei muß dem Krittler selbst denn doch entleidet sein oder er muß gefühlt haben, daß ja jede seiner Anmerkungen die folgende und so den ganzen Roman aussob.

Haben diese grillenhaften Phantasieen, wie sie bis in die Schnurre, die Kinderei ausschweisen, den hartsgeprüften Leser verdrossen, geärgert, fast um die Gebuld gebracht, so söhnt er sich doch vielleicht mit dem schiefgewickelten Manne wieder aus, wenn er nun im Tagebuche die Goldfäden sindet, die sich durch das bunte Garn dieser Wicklung reich und stark hindurchziehen. Das Feinste dieses Goldes ist Denken, philosophisches Denken, "des Menschen allerhöchste Kraft". Ob man darum den Mann einen Philosophen nennen darf, das freilich ist eine Frage; ich enthalte mich, das Wort darüber zu nehmen, das Tagebuch mag selbst antworten. Vielleicht ist ein Theil des innern Unglücks in diesem Leben auf dieser Stelle zu suchen; der Leser wird Andeutungen sinden, die dahin zeigen; vielleicht

trug es ju feiner Berftorung bei, daß die Mifchung der Aräfte in ihm zu bunt war, um der edelsten ein gerades und ausgewachsenes Gebilde zu erlauben. boch war sie ftart genug, ihrer Gegenfüßlerin, ber Phantafie, des Raumes so viel wegzunehmen, daß ihr Dieselbe Bemmung widerfuhr. Freilich ift es mit diesem bunten Theil des Ginschlags an fich schon eben auch seltsamlich bestellt; ber Weber neigt zu fehr zum Bidjad. als daß man ein barmonisches Geflechte von ibm erwarten könnte, und wir dürfen es ihm wohl immer= bin autschreiben, daß er es dieser Reigung wenigstens abgerungen hat, die Pfahldorfgeschichte fertig zu bringen. bie doch in einem gewiffen Sinn ein Ganges genannt werden kann. Dieß ist aber auch das einzige Durch= geführte; da und bort finden sich Fäden für andere Rompositionen, fie brechen aber ab, sind fallen gelaffen, und so kann man schließen, daß auch nach dieser Seite ein Gefühl bes Unglude über eine unterbundene Aber in ihm umwühlte; benn er wollte thatig fein, wollte leiften, wollte ber Welt etwas fein. Was ich Rickaack nenne, dazu gehört auch eine über das Maß gebende Liebe jum Clemente ber närrischen Borftellung. Oft mußte ich schon beim ersten Durchlesen an Lichten= berg denken. Obwohl ich einige ber ftartften Proben biefes Buges vorausgenommen habe, moge fich ber Lefer boch erinnern, daß ich ihm nicht die Aussicht eröffnen tonnte, es werbe ibm nach überftandener Gebuldprobe im Folgenden nur Bernünftiges geboten werden; auch des Tollen im ebengenannten Sinne wird ihm noch Manches aufstoßen. Es wäre in der That ein verkehrtes Thun, wenn ich eine völlige Ausscheidung vornehmen wollte, so verkehrt, wie wenn ich frei über die Reihenfolge der Blätter disponirend versuchen würde, in das Durcheinander eines Tagebuchs, geführt unter den Impulsen des Augenblicks von einer tief, heftig und widerspruchsvoll bewegten Natur, eine logische Ordnung zu bringen.

Noch finden sich andere Fäden, die der wilden Farbenmischung einen fehr ernften Untergrund geben, fcmarz wie bie Nacht, wohl auch blutroth. amifchen ben Blättern ein ichwarz eingefiegeltes Batet. 36 scheute mich, es in jenen Tagen zu öffnen, die ich in der Heimat des Berftorbenen zubrachte. Erschütterndes und wollte es für jett ruhen lassen mit dem Todten, der es überwunden hatte; ich wollte dem Banzen eines abgeschloffenen Lebens in still wehmuthiger Betrachtung nachschauen, kein Theil dieses Ganzen follte mir in dieser Stimmung reinen Schmerzes gur erichreckenden Gegenwart werden. Wie febr fühlte ich. daß ich Recht gethan, als ich nachher zu Sause die Siegel öffnete! Das Rathsel, das jene zwei Frauenbilder uns vorgelegt, es löste sich, wiewohl nicht zu völliger Belle. Ein zudendes Schlaglicht fiel auf ein schweres, ja furchtbares und nach Ueberwindung des

Schwersten immer noch tragisches Stud Menschenleben. Einen Beitrag zu weiterer Löfung brachte mir fpater ein Aufall, von dem ich berichten werde. An der Stelle, wo im Tagebuch eine große Lude aufftogt, werde ich als Herausgeber das Wort ergreifen und einfügen, mas ich durch diefen Zufall erkundet habe. Alles Dunkel wird freilich auch durch diese Rachhülfe nicht gehoben. Uebrigens mar A. E. in dem Berfiegeln bon Stüden, benen er besonders intime Erlebniffe anvertraut hatte, nicht konsequent. Im offenen Theil ber Manuftripte finden fich ber Stellen nicht wenige, die fich auf den gewitterdunklen Inhalt jener Blätter beziehen, auf ben schrecklichern ihrer Lude rathen laffen, und man fieht in einen Zusammenhang, ber sich weiterhin durch das Bange dieses schwergeprüften Lebens als nächtliche Stimmung ausbreitet. Ein Lefer, ben auch der Gedankenernst des Verftorbenen noch nicht mit seinen Launen, seinem baroden Humor versöhnt haben sollte, wird, so darf ich wohl voraussenen, wenigstens durch Theilnahme an den Stürmen, die durch dieses Leben gefahren sind, zu größerer Nachsicht bewegt werden, um so mehr, da doch in der Schlußstimmung, fo viel möglich, die barten Disklänge fich lofen.

Bedauerlich ift, daß man nichts von der Jugendgeschichte des Berfassers erfährt; das Tagebuch beginnt nicht früher, als mit dem Antritt seines ersten Amtes. Man möchte so gern Aufschluß darüber erhalten, aus welchem Boben ein Baum mit so trausgebogenen Aesten entsprungen, unter welchen Einsslieflussen er so knorrig und krumm gewachsen ist. Mir ziemt jedoch nicht, den Gedanken, die sich der Leser hierüber bilden mag, mit Schlüssen und Bermuthungen aus meiner Werkstatt vorzugreifen.

Sehr Vieles habe ich geftrichen, die Blätter konnten mit weit mehr Recht ein Tagebuch genannt werben. wenn ich allen Stoff aufgenommen hatte, was boch gewiß nicht zwedmäßig gewesen ware. Gin Theil besfelben besteht aus einer Maffe gang trodener Notigen. Es find in ben Abschnitten, welche ber Zeit ber Umtsthatigfeit angehören, meift Bormertungen für die Tagesaufgaben, man fieht in ein fehr punttliches, gewiffenhaftes Arbeiten hinein. Außerdem findet fich überall eine Menge äußerft tleinlichen Zeuges; A. G. zeichnet fich auf, wo man bieg und jenes Bagatell am beften tauft, 3. B. Hemdknöpfe von richtigem Profil; für die Reisen besonders ift in dieser Richtung umftandlich vorgesorgt; sehr wichtig wird überall die Frage nach auten Gafthöfen behandelt, und es läßt fich erkennen, daß A. E. ein bitterer Jeind der Baufer mar, die auf bornehmen, modernen Fuß eingerichtet find, eifrig meidet er, mas hotel beißt, und weilt bagegen gern, wo es noch in gutem patriarchalisch-gemüthlichem Style augeht. Berath er in ein Gafthaus der erfteren Rlaffe. fo fann man die Zwischenbemertung finden: "Einen nafeweisen Rellner geschüttelt", ober: "Die Bougies auf die Straße geschmiffen", ober: "Händel wegen ber Zeche", während in einem albergo, das er als altgediegen belobt, Trinkgelber von auffallend fplendider Bobe notirt find. Für die Städte find überdieß als Frucht eines fichtbar eifrigen Nachfragens häufig bie Beschäfte bemerkt, wo man den und ienen Artikel des Reisebedürfnisses aut einkauft, namentlich findet sich die Rugbefleidung ernstlich bedacht. In Benedig beißt es einmal: "Wieder eine Stunde bei meinem madern calzolajo geseffen; guter Alter, enge Wertstätte malerisch; intelligenter Ropf, begreift den Ruß. " Zwischen solchen Notizen liest man einmal: "Da bittet mich eine beutsche Dame in Mailand, sie mit belehrenden Winken für ihre weitere Reise auszurüsten. Bereitwillig nenne ich ihr gute Gafthofe, gebe ihr den werthvollen Rath, nie anbers als mit genügend ausgetretenem Schuhwerk zu reisen u. f. m., sie sieht mich verblüfft und verstimmt an und gesteht bann ihre Enttäuschung. Menschen! Jest meinen die, ich werde mit afthetischen Bhrasen - Italiens ewig blauer himmel - ent= züdendes Panorama — Perle der Plaftit — gottliches Gemälde' — und berlei loslegen — Donner= wetter! Wer tann Schones feben, Schones fühlen, wenn ihn ein Sühnerauge brennt! Wer widrig wohnt, hat für nichts Stimmung, wer nicht gern zu Haus ift, den freut auch draugen nichts. Das Sohere versteht sich ja immer von selbst! Für die Basis, die Borbedingung, muß gesorgt werden." Solcher Zwischen-bemerkungen, weil sie doch charafteristisch erscheinen, hätte ich vielleicht mehr aufnehmen sollen, aber da sie meist mit so viel trockenem Inhalt verzahnt sind, war es zu schwierig, sie auszuschneiden. — Zwischen diesen Dingen liegt in dichten Garben die Ernte wichtigerer Vorstudien gehäuft: Auszüge aus Reisebüchern, Geschichtswerken, namentlich aber aus kunsthistorischer Literatur. Man sieht mit Vergnügen: der seltsame Mensch war so weit ganz vernünstig, daß er gut einsah, man könne nie zu wohl vorbereitet auf Reisen gehen. In der That hängt ja von dieser Stoffsammlung, die dem Raturmenschen als etwas Todtes erscheint, nichts Geringeres ab als die Belebung der Stätten, die der Reisende besucht.

She ich an die Veröffentlichung gieng, habe ich mich nach . . . begeben und das Ganze des Tagebüchs Frau Pedwig vorgelegt. Man kann sich denken, wie die Mittheilung der besonders inhaltschweren Abschnitte sie bewegte. Einverstanden war sie mit mir, daß ich mich nicht scheuen dürfe, auch diese Theile der Dessentlichkeit zu übergeben. Sie sind zum Verständeniß des Ganzen der Persönlichkeit nicht zu entbehren, und übrigens hat ja der Tod "eine reinigende Kraft". Auch das Wildeste, ja das Grasse erscheint abgekühlt, erscheint wie unter einem dämpfenden Flor, wenn das Leben abgeschlossen, wenn es ein Vergangenes geworden ist.

Nur Weniges bleibt mir noch zu erzählen, ehe ich bas Wort an die sprechenden Blätter abtrete.

Mein ganzer zweiter Tag jenes ersten Besuches in . . . war einer vorläufigen Durchsicht des offenen Theiles derselben gewidmet; Abends holte mich der Asselfor ab, um mich unserer Berabredung gemäß in die Gasthosgesellschaft zu bringen, in welcher der Beistorbene ein paarmal jede Woche seine Abenderholung zu suchen pflegte.

"Spielen Sie Billard?" fragte mich ganz außer Zusammenhang mein Begleiter, als wir uns mit einiger Schwierigkeit auf der stark belebten Hauptstraße vorwärts bewegten.

"Warum? Wird denn heut Abend dort — ?" "Nein, nein, nur um zu wissen, ob Sie das Spiel tennen."

"Wohl, ich habe früher nicht ungern gespielt."

"Nun, dann wissen Sie, was man Dessin nennt, mit oder ohne Dessin spielen, — verzeihen Sie mein rasches Fragen, — ich wollte eigentlich vom Seligen reden —"

"Sollte der ein leidenschaftlicher Billardspieler —?"
"Nichts weniger, konnte es wenigstens in Konversationszimmern nicht ausstehen — ,verklappert uns das
Wort im Munde — macht den besten Gedanken in's
Eckloch' konnte er sagen; — ich bedurfte nur das
Wort Dessin."

"Wir konnen es mit Bordenken übersegen."

"Recht, also Borbenken. Sehen Sie, gieng man mit dem Seligen durch diese Straße, da hatte man seine liebe Noth. Er war so furchtbar heftig gegen unbequemes Indenweglaufen, er gieng auch sehr schnell —"

"Jawohl, und straff geradlinig, immer die kurzeste Linie beschreibend, es schien mir, er könne gar nicht schlendern, ich bemerkte, daß er, wo irgend möglich, bei Biegungen des Weges die Sehne des Bogens gieng —"

"Freilich! freilich! Und im Menschengebränge, ba war es ja nicht möglich, so direkt und rasch nach dem Biel zu eilen. — Nun brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen, daß er das sehr wohl begriff, so unvernünftig, so sinnlos ungeduldig war er ja nicht. nahm das Gedränge gang in Rechnung, faßte mit seinen scharfen Sinnen das Raumbild mit den darin fich bewegenden Menschen blitichnell auf und zog fich im Beift augenblidlich eine Linie, auf welcher er durch die gegebenen Lücken wie ein Pfeil hindurchschießen wolle. Bei dieser Linearberechnung vergaß er nur, bak ber Rufall noch schneller ift, als unsere Strategie, und in solche Enapasse im Nu neue Wanderer hinein= jufchieben pflegt. Wenn nun bas gefcah, fo wurde er - nicht sogleich, aber bei läftiger Wiederholung geradezu wüthend; er erklärte die Gindringlinge für Menschen, die fich von den Teufeln aufstiften laffen. Wir giengen einmal just in diefer Gegend hinter brei Menschen her, welche die Breite der Fußbank einnahmen und uns zu langsam sich vorwärts bewegten. An ihnen vorüberzukommen, will A. E. einmal, zweimal den Moment benützen, wo fich ein Zwischenraum amifden oder neben ben Dreien ergab, jedesmal wird uns der freie Raum verrannt, und als das zum dritten Mal kam, verlor er die Fassung so sehr, daß er dem harmlosen, unbekannten Thäter im Unstreifen zurief: "Welcher Teufel führt Sie in meine Thermopplen?" Der Herr ichoß mit einem unwilligen Grunzen weiter, kehrte bann rasch um, bolte A. E. ein, bielt ibn an einem Rodtnopf und fagte: "Wohin, herr Leonidas? nach Fernau?' (unsere Frrenanstalt). — , Rein, o Kerres, nur zum Habes!' antwortet U. E. sehr ruhig und ernft. Im Weitergeben fagte er mir, es habe ihm allen Born niedergeschlagen, daß ber Berr etwas griechi= iche Geschichte miffe. - Es war furz vor feinem Tode."

"Hübsch, daß Sie mir das erzählen," sagte ich, "ein Bild des Lebens —"

"Richt wahr? Dieß Durchkreuztwerden im Gehen, "Wenn aller Wesen unharmonische Menge Berdrießlich burcheinander klingt."

Und sein straffes Zielen im Gang ein rechtes Bild von jenen Menschen, die von einem besonders feinen und scharfen Gefühl des Zwedmäßigen heimgesucht find —" "Ja, zu vordenkende Naturen, die stets übler durchkommen als die glücklich Blinden, welche einsach zutappen, — Naturen, denen das Leben so schwer wird, weil ihr Gefühl des Zweckwidrigen ebenso zugeschärft sein muß wie ihr Gefühl des Zweckmäßigen —"

"Prometheus im Aleinen, nicht vom Geier, sondern von Spagen gerhadt —"

Wir waren im Abendzirkel angekommen. Außer ein paar Herren, deren Ramen und Stand ich vergessen, sand ich den Diakonus Junger (Tetem), den Oberförster, zwei Aerzte, einen pensionirten Kameralverwalter. Ich wurde natürlich als ein Freund des Berstorbenen vorgestellt. "Eben recht," sagte der Obersförster, "wir sind gerade einmal wieder am Thema."

Der eine der Aestulape, — mit Namen Schraz — ber Assession sagte mir nachher, A. E. habe ihn früher zum Arzte gehabt, dann "wegen sehr dummer Art von Berständigkeit" aufgegeben — dieser Doktor Schraz hatte behauptet, das verstorbene Mitglied sei ein Gesprächtyrann gewesen, habe nur sich wollen reden hören. Der Obersörster hatte ihm halb und halb beisgestimmt.

"Das erlaube ich mir zu bekämpfen," sagte Zunger, "und es ist — verzeihen Sie, meine Herren, — ungerecht von Ihnen, so zu urtheilen. Der Herr Bogt wurde mindestens ebenso ärgerlich, wenn man Andere, als wenn man ihn unterbrach. Erinnern Sie, Herr Oberförster, sich nicht mehr, wie er damals fortlief, weil man Ihnen öfters in die Rebe fiel?"

"Ja, ja, bamals," sagte ber andere Arzt, "wie Sie die Geschichte von Ihrer isabellfarbigen Diana erzählten mit der Wurst und —"

"Und wahr ist's erst noch," rief jest der Nimrod, der plöslich das eigentliche Thema vergaß; er ließ sich gern anreizen, noch einmal zu erzählen, und nach einer begeisterten Charakterschilderung seiner Hündin, die "mindestens so gescheut sei wie ein Mensch', ersuhren wir denn, daß der Jägersmann dieses edle Thier einmal ertappte, wie es so ganz unter seine Bürde herabsank, daß es in der Küche eine Bratwurst stahl. "Und dann?" riesen die Zuhörer. "Und wahr sit's und bleibt wahr," betheuerte er, seinen langen, blonden Schnurrbart streichend, "ich nehme Gift darauf, die Diana, wie sie mich sieht, läßt die Wurst sallen und wird seuerroth im ganzen Gesicht —"

Ich lachte herzlich mit dem Chore, ein erröthendes Thier war auch mir neu, weit neuer, als die Behauptung dieses Münchhausen, seine Diana könne veritabel lachen.

Man kam auf A. E. zurud, seine Thierliebe, man erfreute sich ber Eigenschaft, nur Doktor Schraz fand sie "etwas kindlich". Dann brachte ihn die Hundsgeschichte auf das Anekdotenwesen und dieß gab dem wenig Wohlwollenden Anlaß, den Todten zu beschuldigen,

daß er doch ein gar zu starker Anekdotenerzähler, ein Meidinger II. gewesen sei.

Jest fiel lebhaft der Assessor ein: "Haben Sie nie bemerkt, meine Herren, daß er in dieser Richtung immer nur dann loslegte, wenn sich Sondergespräche am Tisch aufthaten? wenn dann auch das zu laute Sprechen ansieng? Die Leute zu Einem Gespräch zusammen-bringen mit jedem Mittel, — helse, was helsen mag! — war das keine gesellige Tugend? Ist unsere Untershaltung nicht harmonischer geslossen, so lang er uns so zusammenhielt?"

"Doch jedenfalls über die Maßen nervöß hat er's getrieben," meinte der Oberförster; "das führt denn doch weit, wenn man gar keine Theilgespräche an einem Tisch dulden will, es hat doch so Mancher mit Dem und Jenem etwas Besonderes zu reden."

"Nervös," sagte der andere Arzt (er hieß Bolkart); "nun, wenn man will. Oft nennt man normale Nerven kranke, denn die der Mehrheit sind stumpf und so erscheint ihr das Richtige als pathologische Ausnahme. Bemerken Sie, wenn Abends in einer Familie die Lampe aufgestellt wird: die Kinder halten sich die Augen zu, die Flamme bleudet sie. Das ist aber gesunder Sehnerv und abgestumpst ist der von uns Alten, der keine Blendung empfindet. Gressen Lichte kommt aber doch gewiß ein Gewirre von Gesprächen gleich." "Es war eben doch überhaupt eine besondere Art von Gehirn," bemerkte jest der Geiftliche; "wir dürfen fast sagen: eine Annäherung an Wahnsinn —"

"Run, nun," versetzte Doktor Volkart; "ja und nein, nein und ja, jedenfalls nimmermehr bis zu der Linie, wo es Gegenstand für Psychiatrie wird, wer ergründet Gehirnleben!"

Jest fuhr Doktor Schraz auf: "Ich wiederhole, was ich oft gesagt: kein Narr war er, sondern — erlauben Sie mir das Wort männlich zu bilden: ein Rokett, denn Coquard sagt nicht ganz dasselbe. Gespiegelt hat er sich in seiner Seltsamkeit und gespielt mit uns und Allen."

Das Wort entzündete Aufruhr, es entstand ein Durcheinander von lebhaften Reden und heftigen Gegenzeden; der Widerspruch war fast allgemein, ich bemerkte, wie der Asselson lächelnd dem Tumulte zusah, und meinte auf seinem Gesichte zu lesen, was ich ungefähr auch dachte: daß nämlich der Doktor ein mikrostopisch kleines Körnchen Wahrheit, das dem Intulpaten nicht im mindesten zur Unehre gereichte, zum groben Klumpen aufgeschwellt hatte. —

Dem Geiftlichen gelang es, ben wirren Streit zu beschwichtigen. Mit gehaltener Burbe sprach er, nachbem die Ruhe hergestellt war: "Einen Borwurf freilich können wir dem guten Manne nicht ersparen: all' diese Ungeduld beruhte schließlich doch einsach auf Unglauben an die Borsehung, an einen persönlichen Gott." "Im Krieg schießt man mit Fleiß auf die Leute," sagte jest ruhig der Assellor.

"Wie? Bas? Wie?"

"Ich meine es nur formal logisch," versetzte mild der junge Mann. "Wenn Jemand aus allerlei Gründen, zum Beispiel wegen der großen und allgemeinen Grausamteit in der Natur, namentlich aber aus sehr scharfer Erkenntniß der unendlichen Durchkreuzungen in der Welt dahin gelangt, daß er dem Einen, das Allem zu Grunde liegt, die Persönlichkeit absprechen zu müssen glaubt, so kann man doch nicht sagen, das komme eben daher, daß er sie ihm abspreche."

"Und an eine sittliche Weltordnung hat er doch geglaubt," fiel Doktor Bolkart so rasch ein, als befürchtete er von den sprechbereiten Lippen des Kanzelredners einen längeren Bortrag.

"Ohne Gründer und Hüter !" rief ber eifrig Mann.

"Ohne Einen, aber mit vielen, fehr vielen!" erwiderte für den Arzt der Affeffor.

"Ja, das ift auch wahr, beim Moralischen war er streng fest, sagte ja auch so oft: das Moralische versteht sich immer von selbst." so unterstützte nun der ehrsame Oberförster.

Das Gespräch verstrickte sich wieder zu einem Wirrwarr, worin es stets auf's Neue sich um den Punkt der einen Frage drehte, ob die Grillen des Verewigten nicht viel weiter gegangen seien, als zulässig, als mit Bernunft, Burbe und Normalftand ber Menschennatur vereinbar sei. Die gange Zeit über hatte der pensionirte Rameralverwalter, ber unten am Tifch faß, beharrlich geschwiegen. Ich hatte mir ihn öfters betrachtet. Er gehörte zu jenen bequemlichen alten Herren, die einen ganzen Abend ftodftill in einer Befellichaft sigen; Die einzige bramatische Belebung, wodurch fie etwas Wechsel in die absolute Bleichheit biefes Daseins bringen, besteht barin, bag fie von Zeit zu Zeit bedächtig die Cigarre aus dem Mund nehmen, die Meerschaumspitze betrachten, wie weit fie braun geraucht fei, und sie ebenso bedächtig, ja feierlich wieder in den Mund steden. So hielt es auch biefer stumme Herr, mit ber einzigen Buthat, daß er bismeilen die Sand langfam über seinen Rahltopf gleiten ließ, wie um ju prufen, ob bie forgfam von hinten herübergekämmten grauen Härchen noch orbentlich liegen. Der Affessor hatte mir, bemerkend, daß mein Blid öfters mit Behagen auf bem behaglichen Schweiger verweilte, einmal zugeflüstert : "Ueber biefen bat ber Selige einst zu mir gesagt: ber ift fo troden, ich muß in die Sand spuden, wenn ich nur an ihn bente; ber Mensch feiert ja orbentliche Bacchanalien, Orgien ber langen Beile'; bennoch hat er ihn gern gehabt." Nun, diefer Herr begann jest unter allgemeinem Erstaunen über bas Wunder, daß man ihn zu mehr als ein vaar Worten ausholen borte: "Ich

bitte, meine Herren, ba hab' ich heut in dem guten alten Buch Simplicissimus von Grimmelshausen etwas gelesen, das hab' ich mir wörtlich gemerkt, mir scheint, es passe hieher: "Ich glaube, es sei kein Mensch in der Welt, der nicht seinen Sparren habe, denn wir sind ja Alle einerlei Geschöpfe und ich kann bei meinen Bir'n wohl merken, wann andere zeitig sind."

Die Herren wurden nachdenklich und still. Mir schien das Citat nicht übel, nur zu wenig. Ich gestehe, daß es mich anwandelte, die Gesellschaft mit der Paradozie zu erschrecken, der Selige habe mit seinen angeblichen Grillen überhaupt Recht gehabt. Ich that es nicht, ich dachte: für den Hausbrauch ist das Wort des behäbigen Herrn gerade ausreichend, und was den Gescheuteren, den Asseilsst, der wird sein Theil schon von selbst hinzudenken. Das Gespräch verlief und warf sich dann auf andere Gegenstände.

Das sind die Broden aus jener Abendunterhaltung, die ich mir vor Bettgehen aufzeichnete und die ich dem Leser nicht vorenthalten zu dürfen glaubte. Ich nahm des andern Tages mit dem Borsat, von Zeit zu Zeit wiederzukommen, gerührten Abschied von Frau Hedwig und vom Afsessor und reiste mit meinem Papierpad nach Hause.

Es ist noch zu erzählen, baß ich vor ein paar Jahren im Herbst die Gottharbstraße und ben Schauplat unserer Großthat wieder besucht habe. Den

Wirth in Goschenen fand ich nicht wieder, bon ben iconen Bellingonesen fab ich nichts mehr, ber Granitblod gegenüber bem Wirthsbause mar verschwunden. bie ganze Ortschaft ichien italienisch geworben, benn fie wimmelte von welichen Arbeitern am Bau der furchtbaren Sohle, die Menschenhand burch bie Eingeweibe ber Granitwelt bohrt: bleiche, traurige Menschen, die man mit ihrer Hängelambe zu dem dumpfen, stickluftschwangern Schlunde schleichen sieht, als gienge es in's Grab. Als ich vom Marsche bis Andermatt wieder zurückfam und bas Dorf rasch burchschritt, kam mir Jemand nachgelaufen und sprach mich an. war eine wohlgethane Frau von vorgeschrittenen Jahren in sauberer, ländlicher Rleidung; "ach," rief fie, "berzeihen Sie doch, schon heut Vormittag meinte ich Sie zu erkennen, sind Sie denn nicht ber Herr, der anno Künfundsechzig dazumal mit dem andern Serrn —?" Ich ersparte ihr gern die Mühe, einen Sat zu vollenden, der die nicht leichte Aufgabe hatte, rudfichts= voll zu bezeichnen, was Tolles bamals geschehen war, und bejahte um so eber, da ich gleichzeitig die Frau zu erkennen meinte, die damals mit dem Kind auf bem Arm fo ftill vorwurfsvoll unferem Beginnen gufah. "Burgi! Burgi!" rief fie gurud, "tomm' boch, fomm'!" Ein blühendes Mädchen fam nachgelaufen. das ist der Herr, der kann uns erzählen von unserem Wohlthäter, der ift mit ihm dagewesen." Ich füßte

bas Madden auf feine erdbeerfrifden, rothen Baden. "Damals war es ein mageres, bleiches Rind," fagte fie, "und ich ein burres, hungerbleiches Weib; wiffen Sie benn auch? Ein Rapital, von bem wir einen Ader und zwei Rube taufen tonnten; mit Sparen und Baufen haben wir's bann ju einer fleinen Wirthichaft gebracht, wir geben jest Arbeitern Rantine, aber keine schlechte, über die unfrige bat's nicht ben Kramall gegeben, - und das Rapital, aus Deutschland ift's gekommen bon dem guten, lieben herrn, ach, nun kann ich ihn noch grußen, ihm tausend, aber tausendmal banken, fagen Sie ibm: vergelt's Gott fein ganges Leben lang und noch im himmel droben!" 3ch schwieg porerst von dem, mas seither geschehen, gieng mit der Frau in ihr Haus, fand in der reinlichen kleinen Wirthsstube ihren Mann, der mir herzlich die Sand brudte und ein Glas feurigen Beltliner vorsette. Ich begann zu erzählen und suchte den einfachen Menschen einen ungefähren Begriff von dem Manne zu geben, ben die Frau so närrisch gesehen und ber bann ihr Retter geworden. Nun hielt ich nicht mehr zurück mit dem traurigen Ende. In der Ede fag ein italienischer Arbeiter in verschoffener Sammetjace, er bat mich, da er die Thränen der tiefbewegten, dankbaren Menschen sah, ihm zu erganzen, was er nicht verftanden hatte. "Ah, che bravo!" sagte er bann und bewegte die braune Sand nach den dunklen Augen. -

Ich nahm berglichen Abschied von den guten Leuten und machte mich auf ben Weg, um in Wasen zu über-Unweit des Dorfes fuhr ein Wagen an mir vorliber, in welchem ich ben würdigen alten herrn und die zwei Anaben zu erkennen glaubte, die ich einft in Bürglen an ber Tafel getroffen hatte. an einer Steigung, ber Wagen fuhr langfam. bemerkte, wie die Anaben, nachdem sie aufmerksam nach mir bergefeben, dem Alten etwas zuflüsterten. Er ließ halten und fragte mich höflich, ob er nicht im Spätsommer 1865 das Vergnügen gehabt, mich in Bürglen an ber Tafel zu treffen; er fagte, er erinnere fich zwar nicht, daß ich damals an der Unterhaltung theilgenommen hatte, wohl aber, daß ich herrn Ginhart halb fremb, halb wie ein Befannter gegrüßt. Er bot mir an, einzufteigen, ich schlug höflich ab; er mochte mir aber anmerten, daß ich zwischen Unluft, zu fahren, und Drang, ihn ju fprechen, im Rampfe ftand, und fuhr fort: "Wir füttern in Wasen die Pferde, werden eine ftarte Stunde verweilen : tonnten wir uns bort fprechen ?" Wasen war bald erreicht. Ich bejahte gern. Mac-Carmon, so hatte er sich mir vorgestellt, tam mir entgegen; schnell war unser Gespräch im Flug, und ichmeravoll theilte er mir mit, er fei auf bem Rückmege nach Schottland von Italien; er habe sich schwer vom Grabe seiner Tochter getrennt, der ihr Mann, ein schwedischer Arzt, fieben Jahre im Tode vorangegangen

"Sie ruht neben ihrer Mutter," fagte er mit brechenber Stimme, "bie auch jung gestorben ift auf einer Reise, die ich mit ihr nach Berugia, ihrer Baterstadt, machte. Beibe konnten das Klima Schottlands nicht ertragen und meiner Tochter hat wohl das norwegische den Todesftoß gegeben. Zweimal habe ich Corbelia zu ihrer Erholung nach Italien gebracht: wir verweilten den Winter, nachdem wir Sie in Bürglen getroffen, in den umbrischen Städten, wir begaben uns vor wenigen Jahren wieder dabin, als ibre Kräfte sich immer schwächer erwiesen, unsere Nebel, unsere Winde zu ertragen. Sie war nicht mehr zu retten, fie ftarb in Affifi und ruht in Berugia."

Ich brückte ihm schmerzergriffen, schweigend die Hand. "Sprechen wir von Einhart," fuhr er nach einer Pause fort; "Sie kannten ihn doch wohl näher?" Ich erwähnte zuerst slücktig, daß ich nach rascher gegenseitiger Annäherung damals, in Bürglen, durch augenblickliche Verstimmung mit ihm gespannt gewesen, erzählte in kurzen Zügen, daß unser Verkehr durch nachfolgendes neues Zusammentreffen rasch wieder in Fluß gekommen sei, faßte alles Weitere im Abriß zusammen und berichtete vom blutigen Ende, das der Unglückliche gefunden. Mac-Carmon sah tief erschüttert eine Weile vor sich nieder und sagte dann: "Das also war die Ahnung Cordeliens? — Sie hat ihn

fury bor ihrem eigenen Ende gefeben, nachdem auf unferer fruberen Reife eine Spur bon ihm in Affifi aufgetaucht, aber schnell wieder verschwunden war." 3d fagte, daß ich dieß aus dem Tagebuch entnommen habe. "Und auch die Ahnung?" fragte ber Schotte. Auf meine Erwiderung, daß nur ein baar Worte in diesen Blättern auf einen solchen innern Vorgang bunkel binweisen, erzählte er mir, als Corbelia in Affisi ber Auflösung nahe im Saus ihrer Tante barnieberlag, fei gang unvermuthet von A. E. ein Brief eingetroffen mit ber Frage, ob sein Besuch nicht unwillkommen mare. Am Abend vorher sei die Nachricht von der Rriegserklärung zwischen Frankreich und Deutschland nach Affifi gelangt und in der Racht habe Cordelia geträumt, fie febe ben alten Freund verblutend neben einem Pferbe liegen. "Ohne daß wir," fuhr er fort, "eben geneigt waren, an mpftische Fernsicht der menschlichen Seele zu glauben, wollte uns unter bem Gindrud der aufschreckenden Ariegskunde dieses Traumbild boch wie ein prophetisches erscheinen, und die schwere Stimmung, in die es uns versette, bat bann biesem Wiedersehen eine gar dunkle Farbe gegeben, die ich boch teine troftlose nennen tann, benn - o, Sie hatten biefen Abschied zwischen Beiden mitanfeben muffen! - Das war - " - "Die wenigen Worte ber hinterlaffenen Blätter laffen mich errathen, mas bas für eine Stunde mar," erganzte ich die ftodenbe Rebe.

Ich meldete ihm jest vom Testamente, von der Bollmacht, die es in meine Hand gelegt, theilte ihm mit, daß ich eben im Begriff stehe, das Interessanteste aus dem Tagebuch zu veröffentlichen, und ließ nicht unerwähnt, daß ich hier auf Lüden und Andeutungen rathselhafter Art, auf ichweres Dunkel amischen jaben, turzen Lichtern gestoßen sei. "Ginige Aufhellung kann ich Ihnen geben, wenn auch teine volle," fagte ber ichmerglich bewegte Mann, "Sie werben bann auch erft gang versteben, warum mir die Worte nicht gehorchen wollen, ein Bild von jener Scheidestunde zu geben; wer vermochte es mit trodenem Auge zu seben, wie er ihre blaffe Sand drudte und mit Thranen bededte, mit welchem Blid seine Augen zu ihr aufschauten! -Sie sollen, so viel ich ju berichten weiß, erfahren, was in Norwegen geschehen ift, laffen Sie uns hinaus in's Freie geben."

Ich nahm die nöthigste Erfrischung und trat dann einen Gang in die nächsten Feldwege mit ihm an, der uns nahe an der tosenden Reuß hinführte; ihr dumpfes Donnern in tiefgefressener Felsschlucht war die rechte Begleitung zu dem, was der Mann mir zu sagen hatte.

In einer Bewegung, die der Lefer im Berfolg begreifen wird, nahm ich Abschied von Bater und Enkeln, die in der Nacht noch Flüelen erreichen wollten. Die Anaben waren schlank emporgewachsen, seit ich sie das erste Mal gesehen hatte, der eine schon zum Jüngsling entwickelt. Sie hatten beide die dunklen, großen, von langen Wimpern beschatteten Augen der Mutter und blicken mich an wie einen Bertrauten ihres Kummers, ich umarmte die Frühverwaisten und küßte sie auf die reinen Stirnen.

Mit fliegendem Stifte und, ich gestehe es, mit zitternder Hand zeichnete ich mir in der Herberge auf, was ich vernommen, und beschloß, nicht, wie ich gewollt, in Wasen zu übernachten. Ich hätte nicht schlafen können, ich zog einen nächtlichen Marsch bis Amsteg vor, um durch Ermüdung Ruhe zu finden. Es war ein dunkler Gang, dunkel von innen wie von außen.

Freier und heller wurde es in mir, als am andern Bormittag der Bierwaldstätterse im Gürtel seiner stolzen User groß, weit, den blauen Himmel spiegelnd vor meinen Augen sich aufthat. Das sonnige Bild schien mir zu sagen, daß im unendlichen All doch jeder Mislaut sich lösen muß, und ich durfte es mir bestätigen, indem ich bedachte, daß auch der umgetriebene Sohn der Erde, mit dem ich einst dort drüben auf der Azenstraße gewandelt, doch freien Seistes über den Rissen und Klüsten in seiner Seele schwebte und daß ihm gegönnt war, mit einer letzten reinen Kührung im Gemüthe sein Einzelleben dem Weltall zurückzugeben.

3d hatte zu Schiffe bis Lugern fahren wollen, jog aber, da ich das Dampfboot voll von Touristenvolt fah, die Stille und Ginfamkeit eines Mariches auf ber Axenstraße bis Brunnen vor und wanderte so meines Beges, in Erinnerung versunten. Ein Bote begegnete mir, ein Efel jog feinen tleinen Wagen. 3ch erkannte ben Mann jener Szene wieder, die vor Jahren hier vorgefallen; er war etwas gealtert, fab aber gang behäbig aus. Ich sprach ihn an, wurde bon ihm ebenfalls erfannt und nun erzählte er, ber sonderbare und doch aute Herr sei im Frühling 1866 erschienen, um nachzusehen, ob er Wort gehalten; er habe ihm feinen Gfel gezeigt, bann feien fie gusammen nach ber Ortschaft R. gegangen, einen "Rollegen" ju besuchen, ber bon ihm bewogen worben, ebenfalls feinen Bugbund mit dem leiftungsfähigen grauen Sufthier zu vertauschen, dann habe der herr fie beibe in's Gafthaus mitgenommen, bewirthet und ihn reicher beschenkt, als er versprochen hatte.

Tagebuch.

Also ein Amt! Rann wirken! Recht! Frisch bran! Biel zu ordnen! Will drein fahren! Sollen mich spüren!

Wie will ich fertig werden? Kann doch meine Bücher nicht ganz liegen lassen. Die Zeit zum Lesen nuß her und müßte ich sie an den Haaren herbeireißen. Bier ganze Wochen nicht dazu gelangt, etwas zu lesen. Da entded' ich den Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Schon zweite Auflage. Die Welt so schlecht als möglich, Produkt des ganz dummen Urwillens, das Wesen der Dinge Nichts. Höchstes Ziel Nirwana. Voll von Widersprüchen, bestechend gut geschrieben, geistreich. Hat doch Tiefe. Verwandt. Wie hab' ich als Student über dem Richts gebrütet! Oft Pistole schon geladen. Klage einmal dem ordentlichen Kerl, dem Theologen aus Stolpe, ich zweisse eigentlich, ob Etwas sei. Der räth mir,

Troft bei der Bibel zu suchen, ich sage: wenn ich nur wüßte, ob es eine Bibel gibt.

Wenn aber Richts ift, ift doch Schlechtes fo wenig, als Gutes.

Der Unfinn mit dem Nichts kommt nur baber, daß man zuerft verlangt, die Einheit aller Dinge folle neben den Dingen auch Etwas fein, und dann fich darüber erzürnt, daß sie Nichts ift, wenn man die Dinge, beren Einheit fie ift, von ihr wegbenkt. ift latenter Theismus. Davon kommt Alles her. Man fieht große Uebel in der Welt, negirt einen persönlichen Gott, meint aber doch Jemand verantwortlich machen zu muffen, und fturzt in die Narrheit, ihn beimlich zu glauben, aber für einen fcblechten Rerl zu halten. Fällt mir der Krämer in Bradnig ein, Dilettant im Atheismus. Satte ein Ladchen zu ebener Erbe, zwei Stufen unter der Richthohe der Strafe. Wenn der Bach anschwoll, lief ihm das Waffer herein, er mußte bann mit dem ganzen Rram in den ersten Stock ziehen. Pflegte, wenn's lang regnete und das Uebel brobte, zum himmel hinaufzuseben und boshaft zu fagen: "nun ja, ich tann bir ja ben Gefallen thun, wenn es durchaus sein soll!" Einmal, als er hinauf=

ziehen gemußt, stellt er sich an's Fenster und spricht, in den Regenhimmel hinaufblidend: "dir geh' ich noch mehr zum Abendmahl!"

Um Gottes willen, mein kleiner Finger juckt, linkes Auge glüht, Nasenzipfel brennt — es kommt ein neuer!

Zum Trost einen Hund gekauft, junger zottiger Dachs; seltener Schlag. Heißt Igelmeher. Neulich sagt des Oberrichters Sohn: "Gelt, Bater, ohne Hund wär's doch nig auf der Welt." Gut! Wahr!

Dieser Rihilismus und Pessimismus ist eigentlich Spätprodukt der Romantik, Erscheinung ihres Zersseyungsprozesses, Schopenhauer ist Heine in der Philosophie. Mit Abzug natürlich; der Philosoph ernster, trauriger. Herkunft der Romantik vom Idealismus. Der verlangte von der Welt mehr, als sie sein kann, sorderte überspannt. Nun Weltschmerz, Zerrissenheit. Dann Blasirtheit. Diese ninunt jetzt philosophische Form an: es ist Alles nichts. Doch Vieles wahr, viel Recht gegen erbauliche Illusionen. Hauptsehler: Sie erkennen ganz, wie schlecht es neben so viel

Schönem hergeht im untern Stockwerk, in der Natur, wollen aber nicht einfehen, daß sich über ihm ein zweites aufgebaut, das Gesetze hat, fest über der Willstür, objektiv, nichts fragend nach Lust oder Unlust, und doch Seligkeit gewährend im Dienst, in der Arbeit am zeitlos Werthvollen.

Die Natur hat sich schwer und wild abgemüht, bis sie die jezigen Typen (Gattungen und Arten) festgestellt bat, an ihrer Spige ben Menschen. leicht tommt noch Einer auf ben Bedanken, mahrschein= lich zu machen, daß sie nicht nur formell aussehen, als ware eine Form aus der andern entwickelt (wie die vergleichende Anatomie bei der Thierwelt zeigt). sondern daß es wirklich real so zugegangen, also auch der Mensch vorher Thier gewesen ift. Nun hat dann ber Mensch wieder bon born angefangen, er ift zuerst jedenfalls nicht viel beffer gewesen als ein Thier. Wüthend, viehisch muß Mensch mit Mensch gerauft haben um Wohnsit, Speise, Weib, Macht. Ein Kampf. dem analog, durch den einst die Tyben, die genera und species geworden sein muffen. Durch eine Reihe furchtbarer Erfahrungen, in unermeglicher Zeitbauer muß dieser Rampf dahin geführt haben, daß allmälig rechtliche, sittliche, politische Ordnungen sich berausarbeiteten und gründeten, g. B. bis man einfah, daß

es Eigenthum geben muß, durch Gefete geschütt, daß die Raserei des Geschlechtstriebs nicht zu zügeln fei, als durch die Che. So entstand eine zweite Welt in der Welt, eine zweite Natur über der Natur, die fittliche Welt. Dieg beige ich für meinen Bedarf bas zweite Stodwerk. Wie nun jene Naturtypen nach fo . langen, harten Prozeffen festgestellt find, als maren fie ewig festgestanden, so die sittliche Ordnung. Sie hebt fich über die Zeit aus der Zeit heraus, ift ein Unbebingtes, an fich Wahres, man tann gang babon abseben, es ift auch gleichgültig, daß fie in ber Zeit entstanden ift. - emige Substanzen, die "droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst". Sie sind allerdings auch in einer Entwicklung begriffen, aber diese trifft nicht ihren Rern; Eigenthum, Recht, Gefet, Staat muß immer und ewig fein. Und das Bochfte in diesem Soben: die Einrichtungen, Thatigkeiten, die dem Mitleid ibr Dasein verdanken, und Kunst und Wissenschaft. — Mir will es aber immer vorkommen, als sei in dem ersten Stodwert ein Born, ein Gift barüber, daß es bas zweite tragen muß, als sei ba - ein - ein Etwas, ein Rachgeift, Tude, nach ben höheren Wefen, nach ben Zimmerleuten des zweiten Stodwerks mit Nadeln, mit Pfriemen, haarfeinen Dolchen durch die Dielenspalten hinaufzuftechen - -

Noch so jung, ein Eichbaum in Kraft, und diese Schmaroperpflanze an ihn angesogen, die ihn umschlingt, umgarnt und schnfachvoll, langsam tödten wird!

Igelmeher schon sehr anhänglich. Begrüßt mich sehr, wenn ich vom Amt komme, geräth dann öfters in einen bacchischen Wahnsinn vor Freude, umkreist mich in rasendem Laufe, springt auf Tische, Schränke in tollen Säxen. In einer italienischen Reisebeschreibung habe ich auch so etwas Dionysisches gelesen. Der Verfasser reist mit einem deutschen Grafen, einem bildschönen jungen Manne, kommt nach Ischia, eine Alte sieht den Jüngling, geräth in Rausch des Entzückens, holt ihr Tamburin und umtanzt ihn trommelnd und singend: quanto è bello! quanto è bello! Er war ihr ein Gott. — So der wieder erscheinende Herr dem Hund. Ja, Thiere und Völker, die noch halbe Heiden sind, die wissen's anders, als wir vernunftlederne Ausstlärungschristen.

Komisch sind gar nicht bloß die starken Irrungen der Thiere, wie gestern, da man den Igelmeher in der Rüche allein fand, vor dem Speiseschrank auf-wartend. Ein Thier ist überhaupt den ganzen Tag

komisch in seiner Menschenähnlickeit, die doch nicht zum Menschsein reicht. Jede Gebärde, das Gesicht, die Leidenschaftlichkeit, die Dummheit in der Gesicheutheit. Legt man ihnen einen Menschen unter, so gibt es zu lachen auf Tritt und Schritt. Wer die Thiere nicht liebt, dem sehlt die Phantasie, diese Unterlegung zu vollziehen.

Die Thiere sind ungeheuer neugierig wie leere Menschen. Lieber Gott, was sollen sie auch thun, womit ihren Tag ausfüllen! — Für die Menschen gilt: je weniger Wisbegierde, desto mehr Neugierde.

Heute etwas freier. Frühstüd geschmeckt. Fällt mir da am Tisch der Pessimismus und Nihilismus wieder ein. Habe da einen runden Tisch, trägt mir loyal meine Kanne, Tasse, Krug, Zeitungen, Schüsseln, Teller. Denke manchmal, er könnte auch viereckig sein, aber er ist eben rund und mir doch so gerade recht, bin zufrieden. Kommt da ein Kerl her und sagt: "Du bist ein elender Optimist, du sollst den ganzen Tag daran denken, daß der Tisch nicht zugleich viereckig ist, daß er da aufhört, wo er aushört, sollst in das Richtsein des Vierecks in seinem Kund dich vertiesen, verbohren, derbeißen, sollst ferner täglich und

ftündlich erwägen, daß er nicht ewig dauern kann, sollst also an dem Tisch kein Genüge mehr haben, sollst ferner von ihm Anlaß nehmen, vom frühen Morgen bis zum späten Abend dich zu entsinnen, daß überhaupt Alles im Sein auch nicht ist, nein! sollst vom Sein absehend in das Nichts hineinstieren und so denn tagtäglich schon beim Frühstlick dich versbittern!" — Den Kerl soll doch der Teufel holen!

Es ist derselbe Prometheus, der den Menschen das Feuer, die Technik, das Selbstbewußtsein, das Denken, die Vernunft, und der ihnen die Illuston gebracht hat: er gab ihnen die Freude am Augenblick und das Glück der blinden Hoffnung — dersselbe. So nimmt es wenigstens Aeschplos. Also Prometheus, der Vordenkende! Er, der uns das Vordenken gebracht, er hat es auch durch die Phantasie begrenzt, begrenzt aus Vordenken darüber, was sonst folgen würde. Die Illusion ist also ein philosophisches Gut.

Man wird sehen, es taucht gewiß noch Einer auf, ber aus Schopenhauer's blindem Urwillen und der Borstellung, indem er sie sopulirt, vollends eine gange niedliche Mythologie herausspinnt! Und ich

wette, er wird dabei noch verlangen, man folle ernst bleiben.

Gestern den rüdfälligen störrischen Lumpen Peter krumm geschlossen, er verdiente Festlung, doch nicht so hart. Bin ungerecht gewesen, hab's in der Katarrhwuth gethan. Da sieht man, wohin es Einen bringt. Dennoch werde ich kein Pessimist. Oberer Stock bleibt.

Welche raffelose Weiber sind doch hier! Schlechter Hals und Nacken, Schultern und Bruftkorb abgenagte Gansgerippe u. s. f. was geht's mich an! Das Weib ist nicht für mich, bin schon mit Fräulein Schnuppe verlobt.

Höchstens ein Frauenbild im großen Styl könnte mich aus dem Gleichgewicht bringen — wahrscheinlich zu meinem Unglück. Ich habe auf der Insel Föhr friesische Landmädchen gesehen, groß, aufrecht, in Be-wegung und Benehmen vom Naturadel alter Bölser. Die altdeutschen Weiber müssen noch stolze Erscheinungen gewesen sein! Fern in Standinavien muß es noch mehr dergleichen geben. Auf einigen griechischen Inseln soll noch altgriechischer Schlag sein, gewiß auch alt-

morgenländischer im Crient. Run, und Italien! Kömisches Gebirge — auch mit altklassischen Frauennamen: Baleria, Cornelia und so — man muß doch hin!

Dort, auf jenen Inseln der Nordsee, hat sich die schöne Raffe erhalten trot der Durchfäuerung, welche die menschliche Natur durch die finstern Reiten des Protestantismus erfahren hat; merkwürdig, denn fonst ift die Scheidung so scharf, bag man nur burch einen Flug getrennt verfummertes Denschenbild in traurigem Schwarz auf dem protestantischen, stylvolle Weiber in erhaltener schöner alter, farbiger Tracht auf dem tatholischen Ufer sehen tann. Mehr Beiden= thum in der katholischen Welt, also auch noch mehr Natur, — auch Augen mit Naturglanz, frische Waldtirichen. Doch dafür auch leidenschaftlicher, leicht wild in Liebe und Born; icon die Briechen flagen über bie verrudte Leidenschaftlichkeit ihrer Weiber. — Edler Schlag und protestantisch tiefe Bilbung vereinigt: bas ware schon. — Auf alle Fälle thut Borficht aut.

Man muß eben immer und überall dafür sorgen, daß man sich selbst behält. "Sich selbst haben ist der größte Reichthum", altes Wort von Christoph Lehmann, † 1630. (Florilegium poeticum.)

Leffing's "Nathan", Goethe's "Iphigenie" und Schiller's "Don Carlos" find die drei priefterlichen, hochreligiösen Dichtungen des Aufklärungszeitalters in der reinsten, geläutertsten Form seiner Ideen. Dramen der Humanität, der Menschenliebe.

Alle drei symbolische Gedankenprodukte, das Gesschichtliche nur Maske: Orient im Mittelalter, vorsgeschichtliches Griechenland, Spanien zur Reformationszeit; überall die Handlung unwahrscheinlich. In allen drei der Gedanke zur tiesen Gefühlsmacht geworden, daher trot der Symbolik alle drei poetisch, tieswirkend, am stärksten das dritte, weil das Gefühl Feuer, Leidenschaft. Zweien davon sehlt, echt deutsch, das dramatische Leben, am meisten der "Iphigenie", die darin sehrschwach ist; das dritte voll Spannung und Handlung, dagegen in der Komposition gequält, auch zu rednerisch.

Die Menschenliebe ift im "Nathan" religiöse Toleranz zwischen Nationen, Religionen, in "Iphigenie" sittigende, sühnende, fluchlösende Kraft, ausgehend von der Familienliebe (Schwesterliebe), im "Don Carlos" politisch, völkerbefreiend, Staat auf Menschenwürde gründend, mächtig in's Allgemeine wirkend.

Träger: im "Nathan" ein Greis, im "Don Carlos" ein jugendlicher Mann, in der "Jphigenie", echt Goethisch, ein Weib, reine Jungfrau.

In allen dreien ruht das Werk der Liebe auf Refignation, Frucht schweren innern Kampfes. In den zwei ersten ist es still wie in einer Kirche (aber ohne Pfarrer), im "Don Carlos" laut, doch die Luft im Mittelpunkt religids gestimmt auch hier. (W. Tell reises Kunstwerk, doch nicht so tief.)

Welches Menschenvolf, das, diese Bernunftwerke an der Spipe seiner Dichtung und Bildung, heute noch nicht weiß, was Religion ift! Sie noch in den Glaubenssägen sucht! Oder mit ihnen wegwirft!

Goethe hatte zum Drama zu wenig Galle. Schiller hatte mehr von diesem Desiderat. Shakespeare das rechte Quantum, und doch gerade bei ihm bleibt die Galle nirgends als bloßer Stoff liegen (außer im Timon von Athen). — Ungeläuterter Stoff sindet sich bei ihm auf anderen Punkten.

Goethe hat in die Schlechtigkeit der Menschen schon in früher Jugend zum Erschreden hell hindurchgesehen. Er sagt irgendwo, es sei ein Wunder, daß ihm das Leben nicht langweilig werde, da ihm die Ersahrung hierin gar nichts Neues bringe. Seine hohe Natur hat ihm darüber emporgeholsen, er hat sich an die Guten gehalten und von da aus — von der "engen himmelszelle" — die Welt angeschaut. Wobei ihm sein leichtes Frankenblut viel geholsen hat. Nun hat

er aber keine rechte Entrüstung, keinen Zornstoß. "Thöricht, auf Bessorung der Thoren zu hoffen" — "haltet die Narren eben für Narren auch, wie sich geziemt" — Aber was sagt er von Schiller?

> "Es glühte seine Wange roth und röther Bon jenem Feuer, das uns nie verfliegt, Bon jener Glut, die früher oder später Den Widerstand ber bumpfen Welt besiegt."

Goethe war in diesem Sinn zu früh objektiv. Der Dichter soll freilich auch das Schlechte, Dumpfe, Bose ganz objektiv geben, dennoch soll man ihm anspüren, daß er es haßt, daß ein Grimm dagegen in ihm kocht.

Gestern ein Gespräch mit einem Dichter von großem Talent. Der glaubt an Fernsehen, Fernwirken, Geister. Erzählt mir als ganz beglaubigt eine Geschichte von einem adeligen Schloß, wo irgend eine Ahnfrau, deren Bild im Saale hängt, alle Abend zum Essen erscheint und hinsit. "Das ist ein langweiliger und impertinenter Geist," sage ich; "der Geist Banquo's, der weiß, warum er kommt; ein Geist Banquo's, der weiß, warum er kommt; ein Geist darf erscheinen, wenn ihn ein Dichter brauchen kann; Punktum."— Es that mir besonders seid, weil es ein Poet ist. Die Poesie läßt nicht nur in Ersindung von Handlungen, Begebenheiten, sondern in jedem gesühlten und stimmungsvollen Einzelbilde die Kräste der Seele und der

Natur zusammenwirken wunderbar, mpstisch, die betannten unumftöglichen Grengen, Befege durchbrechend, überfliegend. Sie tann Bundermefen ericheinen laffen, wie es ihr dient; ihr einziges Geset ift das Band des Zusammenhangs. Ob es außerhalb ber Dichtung Solches gibt — mit dieser Frage verhalt es sich so: es werden wohl Fälle berichtet von myftischen hinüberwirkungen, die gut bezeugt icheinen. Aber was sollen wir damit anfangen? All' unser Thun und Denken ruht unverbrücklich auf dem Grunde der festen Natur= Soll ich glauben, die Natur sei bloß ein aeseke. fabenicheiniger Borhang, binter welchem ein Geifterreich laure, um hervorzubrechen, Niemand weiß, wann? so wird Alles ungewiß und schwankend; ich weiß nicht, ob dieser Tisch, dieser Stuhl, dieser Bogel nicht fich in einen Beift verwandelt oder sein Träger wird; ich lebe wie im Rausche, die Konsequenzen, wenn ich fie vollzöge, müßten mich berrudt machen. Es folat, bak man sich mit diesen Dingen nicht befassen kann, nicht 36 fag' allemal, wenn man mir Derlei befaffen foll. bringt: "Mir ift's, als wenn man einem hund einen Apfel gabe: er riecht für ihn nicht, er hat keine Be= ziehung zu ihm, er tann einfach damit nichts anfangen." Nun aber erft der Poet! Uebel, übel, wenn er anfängt, fich in hölzernem Ernft bottrinell, dogmatisch mit diesen Dingen zu beschäftigen! So viel er sich damit abgibt, so viel ift es Abbruch an feiner Poesie.

Bas er als Phantafieschein betreiben darf und foll, das betreibt er nun lehrhaft, scheinlos, physikalisch oder eigentlich hpperphysikalisch. Der Dichter läßt das Centrum alles Dafeins aus ben Dingen, ben Befen, herausscheinen, glübenber, als es je in Wirklichkeit geschieht; in freiem, idealem Spiele durchbricht er für biefen Zwed je nach Bedürfnig die naturgesetlichen Schranten und läßt 3. B. inniges Andenten an die Beliebte magisch in die Gerne wirten. Der Gemeinspruch von der Beseelung der Natur durch die Phantasie ift ja auch nichts Anderes, als Aufhöhung der Wahr= beit, daß der Geift icon in der Natur schlummert, burch Phantafiempstik. Dieß Alles wird pure, auf Roften des freien Phantafiespiels geschäftlich betriebene Profa, wenn man fich ernftlich auf den Bunder- und Beifterglauben einläßt, und jede Biertelftunde, die ein Dichter diesem traurigen Ernste widmet, stiehlt er seinem höheren Thun, wo er benfelben Stoff frei symbolisch, im Sinne bes gefühlten, ahnungsreichen Symbols allerdings, zu behandeln hat. — Nicht zu reben davon, wie did man angelogen wird, wenn man sich einmal auf das Zeug einläßt.

Goethe erfährt, daß Hegel eine Borlesung über die Beweise vom Dasein Gottes halte, und sagt zu Edermann, "dergleichen sei nicht mehr an der Zeit." Das hat nun der alte Herr eben doch nicht recht verstanden, sich gar nicht vorstellen können, was da vorsommt: das reinste Wasser auf die Mühle seiner eigenen großen Anschauung: "Das Dasein ist Gott" — und dieß als Ergebniß einer Aritik der sogenannten Beweise von Gottes Dasein. Man kann zum Beispiel nicht sagen, das Dasein der Welt sei Beweis für das Dasein Gottes. Man muß sagen: "Das Dasein Gottes ist die Welt."

Allerdings mit Unterschied. Die Welt ist das Dasein Gottes nicht in ruhiger Weise, sondern so, daß Gott sein Dasein darin stets verbessert, stets auf's Neue eine geringere Form desselben durch eine bessere beschämt. Gott ist eigentlich eben diese wunderbare und heilige Unruhe.

Gott ift das Beste in Allem.

Seit ich nichts mehr glaube, bin ich erft religios geworben.

Neulich fagt Einer, das sei doch abscheulich, daß Gott den Juden geboten habe, ganze Städte zu ver=

wüsten, Alles, was männlichen Geschlechts, niederzumachen. Sagt ein Anderer drauf: "Da war eben der liebe Gott selber noch jung." Gut.

Gine ber liebenswürdigften Ctappen auf Gottes Weltgang bom Guten jum Beffern ift die Schöpfung des hundes.

D weh, jest hab' ich mich felbst strafen muffen, weil der Igelmeper polizeiwidrig gehandelt hat! Wagen angebellt, Pferde icheu gemacht. Hab' ihn fortgeben muffen, den guten; froh, daß gut untergebracht. Sie haben erst so fehr Recht, die Köter, aber man barf es ja nicht sagen! Alles schnelle Fahren in Städten ift eigentlich Unfug, Unverschämtheit gegen die Fußgänger, Beschämung, Beleidigung. Ware ich machtiger Thrann, in meiner Stadt dürfte nicht im Trab gefahren und geritten werden. Der Hund ift Polizeimann, höchst polizeilich gefinnt, er erkennt einfach richtig ben Unfug, nur natürlich das zu begreifen, daß man ihn nicht verbieten kann, ift ihm zu verwickelt. Er handelt in ber tiefsten Ueberzeugung, recht zu thun, ber öffent= lichen Ordnung zu bienen. Er schläft nach folder That den Schlummer des Gerechten. O, wie rührend ift so ein gutes, ehrliches Hundsgesicht im Schlaf!

Das Bellen kann sehr störend sein, wohl! aber viel öfter muß es erfreuen. Es ist so etwas Resolutes darin. Ein Schuß. Wie oft, wenn ich in Zweiseln hieng und zappelte, in Brüten klebte, hat es mir wohlsgethan, mich erfrischt, gelabt, wenn ich den entschlossenen, unzögernden, frischweg vordrechenden Laut vernahm! Es ist auch der Stolz des Hundes. Ich din überzeugt, eine Hundsmutter, wenn sie ihren Sohn zum ersten Mal bellen hört, fühlt dasselbe, was eine menschliche Mutter, wenn sie ihrem Sohn, welcher Theologie studirt und welcher die erste Predigt thut, mit Mann, Better und Base hineingeht.

Da erfahre ich, daß Einer, sonst ein ordentlicher Herr, mir einen Polizeidiener besticht, und zwar erst noch ganz unnöthig, da der Mann doch ganz diensteifrig ist und von selbst bereit war, auf begründete Klage über störenden Lärm gegen den Nachbar einzusschreiten. Ich habe die zulässig schärsste Strafe gegen Bestechungsversuch in Anwendung gebracht. — So sind die Menschen! Der A besticht, der B noch slotter, der C überbietet Beide, die Menschen in Dienst und Amt werden verderbt und thun endlich ihre Pflicht nicht mehr, wenn ein Armer, der nicht bestechen kann, oder ein Redlicher, der es nicht will, ihrer Dienste bedarf.

— Gine allgemeine Rette ber Charatterlofigkeit, ber breiigen Schlechtigkeit. —

Ach Gott, wenn ich doch meinen Ratarrh binausbellen konnte! Doch wieder ben ganzen Tag geakbeitet. Mit welchem hinderniß, weiß Niemand. Das Hirn verwüftet, blod, ein Halbsimpel, möchte nur schlafen, und muß mich stellen, als wachte ich. Und ein Wetter! Ja, Deutschland! Ift = bas Land, wo man neun Monate Katarrh und drei ein Tröpfchen an der Nase hat. — Bruftstechen. Dottor fängt an, mich bebentlich anzusehen. Spricht von Urlaub. Was? In meinen Jahren, mit meiner Rraft? — Bringe boch etwas Schon Manches aufgeräumt im Begirf. vorwärts. Unordnung im Abnehmen. Straßen reinlicher. Spitalverhältniffe geordnet. Gefängnigbau. Strammes Landjägerkorps. — Einfluß auf die Wahlen, ben die Regierung mir zumuthete, abgelehnt.

Wenn ich im Amt etwas zu Stande gebracht habe, vergrabe ich mich doppelt gern in meine Bücher. Der gelungene Kampf führt mich hoch in den reinen Aether. Da ist mir dann Spinoza so friedenbringend! Calmo di mare!

36 philosophire gern, bin aber kein Philosoph. Meine Gedanken gehen zu ichnell.

Einen Schanbschuft von Weinfälscher erwischt. Seinen ganzen Keller voll herausgeriffen, in die Gosse aus-laufen lassen! Hätten wir ein strengeres Strafgesetz! Einst stand auf gesundheitsschädliche Fälschung Todes-strafe! O, wie Aepfel im Herbst sollten mir die Schurkenköpfe fallen!

Habe dem Halunken gesagt, er habe keine Religion, und er hat mich angegrinst und erwidert, er habe mich noch in keiner Kirche gesehen. "Wan fälscht die Religion, wie Sie den Wein", habe ich gesagt.

Gott ift die Religion.

Die reine Religion begründet reine Ethit, nicht von außen befohlen.

Mjo ift Gott-das Gute.

Wo das Menschliche waltet gegen das Rohe, Wilbe, Bose, besonders gegen das Grausame, gegen das Schlechte, da ift Gott.

Insbesondere aber auch, wo geforscht wird.

"Cbel sei ber Mensch, hilfreich und gut!" man fann bingufugen: "und flar im Beift, ein Denter und ein Rünftler!" Damit bieß fein konne, muß es eine Welt geben, dem zu lieb ift fie ba. Aber warum gar so viel des Uebrigen? Es ift nicht anders: Gott hat einen Untergrund. Jakob Böhme, Schelling, Schopenhauer haben soweit Recht (bunkler Grund, purer :Wille und wie fie es nennen). Er mußte fich - muß fich - einen undurchsichtigen Unterbau ichaffen, um als Geift aus ihm aufzusteigen, und geräth darüber so in's Zeug, daß er oft ganz vergißt, es handle sich erft um einen Unterbau; baber zum Beispiel alle wild teuflische Grausamkeit in der Natur und im Menschen= geschlecht, so weit es bloß Natur. Wo in aller Welt mag mahrendbeffen das mahre Wefen Gottes fteden? Das Grundthätige im Universum weiß jum Beifpiel um die Zeit, wo es dem Gattungstrieb feine furchtbare Stärke aibt, nichts bavon, dan die Menschen ein Reich der Sitte gründen muffen, wozu unter Anderem

das Institut der Che gehört; es weiß nur, daß jener Trieb ungeheuer stark sein muß, weil sonst aus — stille davon! — kein Mensch gezeugt würde; darüber macht es ihn im Sifer noch stärker, als nothwendig, und daraus entsteht in unzähligen Kollisionen mit dem Reich der Sitte unabsehliches, fürchterliches Elend.

Dieß ift die blinde Wildheit in der Natur, fie ift ber schwerste Stein im Wege des Forschens nach dem Beheimniß der Gottheit. Man giebe nicht das eigent= lich Bose, die Emporungen des Willens gegen die fittliche Welt herbei! Da liegt die Sache ungleich klarer. Es mare fein Gutes, wenn fein Bofes mare. Dieser Nothwendigkeit des Bosen als Reig, Ferment und als Objekt des Guten folgt nicht im mindesten, daß der Adler den hafen, die Rate die Maus ftundenlang teuflisch qualen muß, ftatt die Beute turzweg zu fressen. Es ist etwas Damonisches in ber Natur es ift nicht anders, das eben ift "der dunkle Grund", das traurige Geheimnig im Unterbau. Wem diek Wort sonderbar vorkommt, der moge nur bedenken, wie räthselhaft das ist: aus dem Schoof der Natur kommt ein Wesen, das die Natur (nicht gang, aber boch in Bielem) überwindet. Da nun die Welt feine eigene Substanz neben und außer Gott haben tann, so folgt: es ift eine Selbstfepung und eine Negation und Berbefferung dieser Setzung im absoluten Wesen. Mythus von der Auferftehung Chrifti, wenn er einen Sinn hat, muß diesen haben. — Aber es ist und bleibt eben unbegreiflich: der Mensch sindet unter sich die Natur, als unteren Theil seines Wesens, den er oft genug verächtlich hinadzwingen muß; da der Mensch aber doch aus der Natur kommt und Natur bleibt, so verachtet dann also in ihm die Natur sich selbst. Der Untergrund zieht sich, erstreckt sich in den Oberbau hinauf, der ihn doch abset, entset, der Untersdau sieht sich diesen selbst ab. Ich din kein Raubthier und trage doch ein Raubthier in mir, ich bin ein wandelnder Sichselbsterhöher und Sichselbstabset und darin ein Bild der Welt. — So viel ist gewiß: das Universum ganz begreisen hieße die ganze Einheit im ganzen Widerspruch begreisen.

In diesem Dunkel gibt es keine Beruhigung, als diese: wo Liebe ist, wo Mitseid ist, dann, wo Klarsheit ist, da je den falls ist Gott. Da ist denn auch allein wirkliche Lust, und weil alles Gute erarbeitet sein will, also wahre Lust nur in der Arbeit.

Es ist einer der Grundsehler des Pessimismus, daß er eudämonistisch von der unmittelbaren Lust ausgeht, von da aus operirt. Sagt man zum Beissiel: Niemand arbeitet, wenn er nicht muß, so gilt dieß richtig vom Menschen, so lang er noch im Untersgrund, im untern Stockwert steckt. Die zweite Ords

nung, die sich darüber aufbaut, hat nach der Meinung der Pessimisten keine Bälken, da baut sich kein Objektives, kein Gesehmäßiges, da kann man also auch nicht wohnen. O alter Hegel, stylvoller Philister, der du groß besohlen hast, daß das Subjekt pariren soll, könnte man das erleben, daß du erständest und mit deinem Stecken über das substanzlose Geschlecht kämest!

Wenn die Menschen nur nicht immer auseinanderfagen, nur nicht in ihrem Denten immer Alles trennen würden, was zusammengebort! So meinen sie, sie hätten die Schlechtigkeit der Welt bewiesen, wenn sie aufgezeigt haben, daß Illusion Illusion ist! ein Wesen gibt, Mensch genannt, beffen Phantafieblid die Natur beseelt, Alles in schönere Farbe, reineres Licht taucht, in der guten Stunde über das Elend ber Welt hinwegsieht, bas gehört ja auch jur Ginrichtung der Welt, ohne diese edlen Täuschungen ist ja die Stimmung nicht denkbar, aus der auch das Bute fliefit. Im Buten wird freilich ein Theil ber Täuschung abgeworfen, da muß dem Elend der Welt bell in's Geficht gesehen werden, bleiben aber muß die hoffnung, die zwar mehr bortauscht, als erreicht wird, aber barum nicht gang Täuschung ist, sondern zur größeren Sälfte Wort hält, indem sie selbst Ursache

deffen wird, was fie hofft, nemlich als Sporn bes einzig Realen, des Guten.

Das Bäschen auf einen Ball begleiten müffen. Schrecklich! — Und tanzen thun sie, als sähe man Hühner im Dünger scharren. — Seit ich dazumal in Amtspflegers Töchterlein verliebt war, mit ihr Nachts nach den Sternen sah und darauf ein Gedicht machte, — ich erinnere mich gut: in horazischem Odenmaß, und der Schluß hieß:

Ein turzer Traum war's, Aber ein schöner —

Und ich schwankte sehr, ob es nicht besser ware, zu segen:

Gin schöner Traum war's, Aber ein turzer —

ich weiß es wirklich heute noch nicht — seit damals, als ich so klassisch bichtete und als ich ein paar Wochen lang heulte, da sie fortreiste, hab' ich triplex aes circa pectus. Die Liebe kommt mir langweilig vor. — Seele, den Tag nicht vor dem Abend loben! Wenn dir ein Weib erschiene, das Styl hat?

Ich muß recht Philosophie treiben, das wappnet am besten gegen dieß und das, gegen mich, gegen

mein leidenschaftlich Wesen. Auch Stoiker! Man liest sie zu wenig. Der Mensch ist eine Entelechie. Eine Burg. Will er recht, ihn kann nichts erschüttern. Erschüttern wohl, aber nicht brechen. Starke Thürme schwanken, wenn man läutet, gerade Beweis ihrer Festigkeit.

Auf dem Ball dann weg aus dem Saal in die Wirthsräume. Im Nebenzimmer die Gespräche gehört, die an den Tischen in der Bollsstube los waren. Zwischen den Bürgern unzufriedene Arbeiter, unter den Bürgern selbst unruhige Köpfe. Die politische Luft wird schwill. Es flirrt elektrisch. In Frankreich wackelt Luis Philipp's großer Regenschirm, bekommt Risse. Wäre gut genug für die Franzosen, aber zu unritterlich und doch auch gemein, krämerhaft.

Es wird eine große Freiheitsbewegung kommen. Geschrei nach Republik. Eigentlich wäre auch mein Geschmack Republik, aber eine recht strenge, und die gibt's nicht mehr. Sie werden nach Republik brüllen und Gesseplosigkeit darunter verstehen. Alles begreiflich, weil Gesetz und Ordnung jetzt fast überall in unreinen händen ist.

O Clend! Es ist freilich mahr: "Der Mensch ift nicht geboren, frei zu sein." Unrecht, ungerechter

Druck erzeugt ben Schrei nach Freiheit, und Freiheit wird ulsbald Willkur. Sie wird niedergeschlagen von der Gewalt und dann fängt das Lied von vorne an, indem die Gewalt das Unrecht (mit dem schnöden Borrecht) herstellt.

Wer das Geheimniß finden könnte, die Strenge, die Zucht, die der Menich bedarf, nur in reine Banbe ju legen!

Arme, rathlose Menschheit!

Man wird es seben, wenn's losgebt, wenn bann gegen wilbes Unmaß die Gewalt wieder an's Brett tommt, bann wird fie mit ber Spreu bas Rorn ausfegen. Gine anftandige Minderheit in ber Bewegung, die da bevorsteht, wird gegen die schlechteste aller Republiten, die Fürstenrepublit: deutscher Bund, diesen polnischen Reichstag Deutschlands, tampfen. Die sieg= reiche Gewalt wird sie noch rachstichtiger verfolgen, als die Schreier nach falfcher Boltsfreiheit. Die Berfolgung der Ginheitsbestrebungen ift der ichnödeste, fomutigfte Somadfled in ber Gefdicte unferer Nation. Wer nicht wollte, daß ber Deutsche im Ausland wie ein hund berachtet sei, bem war Rerter, bem war Bertrauern der besten Jugend in feuchtem Mauerloch gewiß. Der übelriechendste Broletarier, ber nach auchtloser Freiheit schreit, ist so gemein nicht, als jene Gewalthaber, die Hekatomben Menschenglücks und Menschenlebens opferten für die zuchtlose Fürstenfreiheit im deutschen Bunde.

Ach, vielleicht seh' ich zu schwarz! Geb's der himmel! Lasse mich, du besserer Stern meines Lebens, mitstreiten, wenn es losgest, mitstreiten für das Goldtorn im wilden Schutte, den die Bewegung auswirbeln wird!

Und doch, wie nobel ist selbst die verrückteste politische Leidenschaft gegen die Gelbsucht der Geldsucht! Gestern ein paar solche Geschickter in der Gesellschaft. Zum Erdrechen. Ein grausig Mördergesicht ist flott dagegen. — Und um was drehen sich die Unterhaltungen dieses Geschlechts! Nicht daß sie vom Kleinen reden, ist das Niedrige, sondern daß sie vom Kleinen nicht zum Bedeutenden aufsteigen, vielmehr umgekehrt jedes Bedeutende in's Kleine zerren. Spricht man etwas, das Inhalt hat, so übersetzen sie es gütig nachhelsend erst in's Platte, dann verstehen sie es. — Ihr liebstes Element aber ist der Klatsch.

Es hilft nichts, mit aller Mühe kann ich das Gemeine nicht begreifen. Ich bin doch gar kein Idealist, glaube mir auch das Zeugniß geben zu dürfen, daß ich läßlich bin, eingänglich, ein herzlicher Feind der Prinzipien = Fanatifer. Ein Gespräch von Hunden, Pferden, richtiger Konstruktion von Oesen ist mir ganz recht und gut genug. Aber das Gemeine! Daß ich durchaus mir nicht abthun kann, alle Menschen für nobel zu nehmen und mich zu wundern, wenn ich das Gegentheil sinde! — Es wird daher kommen, daß ich zu sinnlich bin, um Verkünsteltes zu begreisen, denn das Künstlichste, was es gibt, ist das Gemeine.

Die besseren Menschen sind Gebirgsleute, sie kommen vom Gebirge her, sind gesunde Gebirgsbauern, das Thal mit seiner dumpfen Luft drückt auf ihre Lunge.

Das Gemeine ist künftlich, weil der Mensch als solcher von Abel ist.

Die Menschheit hat sich um dieß Bewußtsein gebracht, indem sie den Abel als besondern Stand geschaffen hat. Diesem hat sie aufgetragen, für sie edel zu sein, zu vikariren. Eine der schädlichsten, menscheheitentwürdigenosten Mythenbildungen, die es gibt, und doch so begreislich wie jeder andere Mythus, und ebenso unvertilgbar.

Große Freiheitsbewegungen der Bölker haben einen ganz andern Charakter, als Einheitsbewegungen. Jene beginnen mit einer seligen Trunkenheit, diese sind, sollen sie irgend etwas taugen, auf die prosaische Frage der zweckmäßigsten Form der Einheit gerichtet. Freiheit ist heilig, Einheit ist nothwendig. Wer die erste Begeisterung der ersten französischen Revolution erlebt hat, ist zu beneiden. Aber die Freiheitsbewegung macht trunken, der Rausch wird in den Mehrheiten ein wüster und die Schönheit der Bewegung verläuft in Schunk, Schlamm, Blut. Die wahre Freiheit ist die Ordnung. Fällt Freiheits= und Einheitsbewegung in Eine Zeit, so reißt leicht die erste die zweite mit sich in den Untergang.

Gelingt es unserer Nation noch, die Einheit zu erringen, so ist sehr zu wünschen, daß bei der Berfassung, die bann zu berathen ist, die Stimmung, die jetzt anwächst, so wenig als möglich nachwirke. Die Folge wäre namentlich eine zu milde Strafgesetzgebung. Milde gegen das Verbrechen und besonders Milde in der Subsumtion verschiedener Schlechtigkeiten (wie Fälschung, Beschwindlung und dergleichen) unter den Begriff des Verbrechens würde dahin führen, daß die deutsche Nation verlumpt.

Rekrutirungsgeschäfte. Tabellenarbeit sehr langweilig. Bei der Musterung und Messung anwesend.
Mich doch erfrischt; der Schlag geht an; Kasse noch
ziemlich. Einige stattliche Bursche, groß und breit.
Wenn ich das erleben dürste, daß die Lümmel auf
ben Reichsseind, auf die Franzosen klopfen dürsten!
Und mit ganz Deutschland! — Armer Traum! Gegenwärtig große Verhandlung im Bundestag um gleiches
Kaliber für die Muskete. Unser Zwergstaat gibt nicht
nach; ist ja Selbstherr, natürlich! Und Kopsbedeckung!
Jeder will einen anderen Kübel. Könnt' ich ihnen
brauf hauen, daß die Reise und Dauben slögen!

Wenn nur meine Gesundheit halt! Ich bin boch eigentlich nicht "veiclich getan", wie hagen von Chriemhilbens Anaben Ortlieb sagt. Was will der Doktor immer? Ich laß mir nicht Angst machen. Spricht wieder und dringender von einem Urlaub! Soll ich jett, jett schon von der Arbeit weg?

Halt! ich folg' ihm. Ein Stück helleres Leben im Weiten, Freien, Großen kann gut thun. Rann mich konserviren, erfrischen für die Zeit, die da kommt. Norwegen. Christiania. Schlimmes kann boch auch Gutes tragen, zum Beispiel Sorge vor Emphysem ein freies Jahr. Möchte schon lang Italien sehen, aber auch Norwegen. Gut, gut, Herr Doktor, Sie wollen mich nach Italien, aber da ist Juli und August zu heiß, dagegen in Norwegen die Zeit der hellen Nächte, also zuerst Norden, dann Süden! Durchgesetzt und — einmal ein Glück — ein Stell-vertreter geschickt zur Hand, Urlaub herausgeschlagen, fort, fort!

Wie freier schon die Brust, seit ich das Meer wieder gesehen! Eigentlich zum ersten Mal; denn damals auf Sylt und Föhr habe ich es noch nicht sorsche verstanden, brachte noch nicht Ernst genug. Zuerst groß, unendlich in Stille. Dann mäßig bewegt, also Alles sehen dürsen: die Großheit der Horizontale, Helldunkel, Farbe, Durchsichtigkeit, Spiel der Reslexe und der herrlichen, schwanenhalsigen Bogenlinien! Die Seele jauchzte mir. O, da gibt es viel Gott!

Jest balb in die Berge! Hinein zu den Asen, ben alten Göttern! Brause mir entgegen, Odin, Lebensathem! Zerschmettre, Thor, mit dem Donnershammer meine bösen Geister! Baldur, du Guter, du Schöner, laß meine Seele nicht zu stolz und wild werden, wenn sie unter den alten Riesen wandelt,

und führe mir Bragi herbei, seine Gattin Ibun an ber Hand mit den Alles verjüngenden Bunderapfeln! Du aber meide mich, wie ich dich meide, liebreizende Frehja! Behüte mich vor ihr, Heimdall! Warne mich mit dem Gjallarhorn, wenn sie mir naht!

## Was erlebt!

Bon Christiania nach Kongsberg, dann westlich hinein, die Bekanntichaft ber Schneegebirge machen, Melfield, Liefield, Bleefield, Riefenhaupt Goufta; ben Tinbfee, bann ben Rjutanfoß feben! - Pferd genommen bom hofe Big, guter Rappe; tragt mich luftig an's Biel. Gin Rahn mit brei Personen am Ufer bes Tindfees, im Begriff abzustoßen; man bemertt, bag ich mich nach Fahrgelegenheit umsehe, und läd't mich ein. 3ch lebne nicht ab. Führer nimmt bas Pferd gurud. Ein älterer herr, ein junger Mann, eine Dame. mich bor, wer ich sei, ber herr fich und die Undern. Gebe taum Achtung, hore nur, bag ber Aeltere Dyring beißt und bag fie in Bergen zu Saufe find. welch' ein Weib! Haare, wie ich fie nie gesehen. Rein metallischer, hochgelber Goldglang, sonderbar, herrlich und unheimlich. Fallen geringelt an der Stirn, den Schläfen herab, barüber rothes Tuch um ben Ropf; hat auf bem Bergausflug dieß Stud Bolkstracht angelegt; Ropftuch fonft blau, murbe ihr beffer fteben;

scheint für Roth gestimmt. Reines Prosil, markiges Kinn, Unterlippe um's Merken voller, als Oberlippe. Auge zeigt sich noch wenig, läßt einen raschen Blick aus weiter, freier Wölbung über mich hinschießen, senkt dann die Lider wie vorher und sie schaut still vor sich hin; Gestalt groß, zwar noch verborgen unter faltenreichem Ueberwurf.

Borderer Arm des Sees in furchtbarer Relsichlucht; die Gipfel icheinen sich oben zusammenzuneigen. Dunkel, unterweltlich, bann eine fo schmale Spalte, bag eben nur Raum für die Ruder bleibt, bann in's Offene, Breite, rechts leuchten die fernen Schneekuppen des Bleefjelds herein, links sturzt ber Gigantenleib bes Goufta berab. Alles Ufer fteile, nadte Relswand. "Rudre du, Goldrun," fagt Herr Dpring, "zeig' jest, was du kannft." Sie legt den Ueberwurf ab, einer ber Schiffer gibt ihr sein Ruber. Belde Geftalt ent= widelt sich, welche Kraft und Gewandtheit in der Bewegung und wie mächtig schön treten diese großen Formen, tritt diese energische Schwellung ber Bufte beraus, wenn fie, das eine Bein fraftig vorgesett, das Ruber zuckt, eintaucht und drebend nachbrückt! — Wolfen, Wind. Schaumbuiche fahren auf an ben unnahbaren, unerbittlichen Schroffen ber Ufer. "Und nicht wahr, jest singen Sie uns etwas?" sagt Urnbelm, ber junge Mann. Sie schaut zurud, sieht mit leuchtenbem Blid bejabend ben Jungling an, ein zweiter fliegt wieder nach mir hin, dann beginnt sie, während der Wind in ihren Goldloden wühlt, daß sie bald langgezogen in der Luft spielen, bald wellig mit aufschimmernden Lichtern das stolzgehobene Haupt umwogen. Stimme gegen Alt hin, dustre Melodie:

"Herr Olaf reitet im weichen Sand, Im Wellenschaum am Meeresstrand. Mert' auf, Herr Olaf!

Die Woge spripet, die Woge rauscht. Was klinget dazwischen? Herr Olaf lauscht. Merk' auf, Herr Olaf!

"Romm', Olaf, zu mir, tomm', steige vom Roß! Romm' zu mir herab in mein grünes Schloß!" Mert' auf, Herr Olaf!

Es finget fo fuß, es lodet fo laut, Er vergißt zu Hause die treue Braut. Mert' auf, Herr Olaf!

Er spornt seinen Rappen in's Meer hinein, Die Sonne geht unter in rothem Schein. Mert' auf, Herr Olaf!"

Sie ruhte einen Augenblick. Die letzten Töne hallten lang nach an den Felswänden. Weithin hörte man das Rauschen der schäumenden Brandungen. Mitten aus ihnen schien mir jetzt die verhallende Menschen=stimme entgegenzukommen, ein Geisterlaut. Mir schwin-belte in tiefster Seele. Sie schaute zurück und ihr Bischer, Auch Einer. II.

Auge, erglänzend im Wiederschein ungewissen Lichtschimmers, der durch die Wolken brach, ruhte zuerst auf dem einen, dann dem andern der zwei Besgleiter — mit einem Ausdruck — o, träfe auch mich ein solcher Blick! Aber mich übergieng sie, ruderte wieder einige Schritte und fuhr dann fort im Gesfange:

"Und heller und heller das Meerweib fingt Und füßer und füßer die Stimme klingt. Rerk' auf, Herr Olaf!

"Laß fahren die Welt, laß fahren den Schwarm, Laß dich füffen und wiegen in meinem Arm!" Wert' auf, Herr Olaf!

Was sieht er im Strudel? Ein Augenpaar, Eine schneeweiße Bruft, blond Lockenhaar. Werk' auf, Herr Olaf!

Und er spornt seinen Rappen, der wirft ihn ab Und er sinkt hinunter in's seuchte Grab. Werk' auf, Herr Olas!"

In diesem Augenblick fuhr ein Fisch von seltener Größe, wohl acht Schuh lang, aus dem Wasser hers vor, glotzte sie einen Moment lang an und tauchte wieder unter, sie schlug ihm mit dem Ruder nach und rief: "Das ist ein Wels! Hat dich die Gewitterschwüle heraufgelockt, alter Seerauber?"

"Auch ein Berehrer," fagte Dyring.

Die paar Wortchen wollten mir unheimlich borkommen. Ich hatte keine Zeit, zu grübeln. Sie sang zu Ende:

"Soon Ranild schaut zum Fenster heraus, Ein naffer Rappe steht vor bem Haus. Mert' auf, herr Olaf!

O Rappe, o Rappe, bein Sattel ift leer, Sag' an, was bringst bu für traurige Mär'? Wert' auf, herr Olaf!

"Dein Liebster ist hin, daß Gott sich erbarm", Ihn wieget die Nize im schneeweißen Arm!" Mert" auf, Herr Olaf!

"Bei den Fischen wohnt er im tiefen Meer, Die Sonne siehet er nimmermehr." Mert' auf, Herr Olaf!"

Wer könnte die Tone dieses Gesangs beschreiben! Schweres Dunkel, sich verdichtend, anschwellend, war ihre Grundstimmung. Bei den Lockworten der Nize giengen sie in eine schwelzende Süßigkeit über, wurben heißer und heißer, man meinte den wollüstigen Jubel zu hören, der nach den gezogenen Alagelauten aus den Wirbeln der Nachtigallstimme auflodert. Sie sanken in ein tieses Weh gegen das Ende, aber wirklich am Ende, beim letzten Verse stieg wie ein Geist aus den gesungenen Thränen des Mitleids ein Etwas hervor und mischte sich unsagdar mit ihnen, — ein

Etwas — Triumph und Schabenfreube wären ein plumper Ausdruck; auch wenn ich es umschreiben wollte: "dahin kann ein Weib einen Mann bringen", es wäre nackt und roh übersetzt, o, es war unheimlich und doch unwiderstehlich! — Die letzten Töne versklangen im Echo der Felsen und jetzt sah sie wieder zurück, dießmal auf mich. Wer kann sagen, was über ihr Angesicht zucke! Ein Schatten von Ernst, dann wieder Lust, Reiz, Wonne, Muthwille, Witzgeist, Spott, Uebermuth, helles Siegesfrohlocken, das beim Himmel noch etwas Anderes besagte, als: "so kann ich singen!" Aber wer hätte das triplex aes circa pectus beswahrt! Ja, so konnte sie singen — und? —

"Jett aber rasch an's Land!" rief Dyring, "es wird bedenklich; und sitze jetzt zu uns!" Sie gab das Ruder ab, die zwei Bootsmänner strebten mit Macht vorwärts, hinaus aus dem Felsengefängniß, Sanden zu. Goldrun setzt sich aber nicht, sie schaukelt den ohnedieß taumelnden Kahn, trunken von Lust schnalzt sie mit den Fingern, als schlüge sie Castagnetten, und jauchzt in den brausenden Wind hinaus: Evoë! Evoë! Iáxxe, Iáxxe! Wie blizen ihre großen Augen! Roch muthwilliger als vorhin, halbwild trifft mich ihr Strahl! — Angst wegen des Sturms kann sie mir nicht ansehen. Darum kann sie mich nicht auslachen.

Ein entzückend Weib.

Aber warum fuhr mitten im Entzuden ein paar-

mal der Gedanke in mir auf: stoße sie hinab zu den schnappenden Fischen, zum phosphoraugigen Wels, da gehört sie hin!?

Weftfjorddalen. Herrliches grünes Thal, Rorn= felber, sammetne Matten, Saft und Pracht ber Baume, ein Tempe, bon Bergen umfcloffen, und majestätisch im Silberglanz ragend die Bpramide des Boufta, fechstaufend Fuß hoch. Wir mandeln durch's Grüne, an Hütten, Höfen vorüber. Still, gang ftill. Nur der bumpfe Donner des Hongafoffes von dort herüber. Soldrun ift wie umgewendet. Sanft. Bater und Mutter früh verloren. Nachdenklich. Dann wieder beiter. Scherg; verfteht felbft meine Luft am fcblechten Thut mit. Dann wieder ernfte Gedanken über Mensch, Leben, Religion. Sie ift boch gut. Run an einem Maren Bach bin, Erlen. "Der Iliffus mit feinen Platanen ift's nicht, doch anmuthig Denken schwebt auch hier", fagt sie. Diese drei Menschen leben in Opring ihr Lehrer, Freund des Plato's Ideenwelt. früh ber Mutter nachgestorbenen Baters. in die Briechen eingeführt und jest athmen fie in der Bergluft des attischen Philosophen. Arnhelm, Schrift= fteller, Dichter, nimmt eifrig Theil an den Lehrund Gesprächstunden. — Phädrus. Seele am über= himmlischen Ort die Urbilder schauend, das Gute,

Wahre, und leuchtender das Schöne. Herabgesunken in's Irdische, und nun, wenn sie ein schön Menschenbild sieht: Erinnerung, Staunen, Entzücken, Begei=
sterung, heiliger Wahnsinn. Wie hat sie's verstanden!
Wahre Liebe erziehende Seelenliebe. Dabei lange Blicke gewechselt zwischen ihr und Dyring, wie väter=
lich die seinen, wie dankbar die ihren! Und Arnhelm,
welche reine Glut, womit seine Augen bitten, der
Dritte im Bunde zu sein!

Diese Liebe, die erziehende, die seelenbildende, ist entsinnlichend, zähmt das dunkse Roß Begierde. Golbrun sagt es ohne Schüchternheit, philosophisch objektiv. Wir giengen um eine Biegung des Wegs, die Zwei auf Augenblide zurücksassen. Dieser Gesundheit des Geistes kann ich nicht widerstehen, sasse ihre Hand. Ein warmer, langer Druck der ihrigen sagt mir, wie sie mein Verständniß versteht. "Phile Phaidre," sagt sie lächelnd dazu. "Diotima!" ruse ich.

Rjukan-Foß, wilde Herrlickeit des Rauch-Falls. — Sie hat's gewagt, mit mir den schwindelnden Fußsteg Maristien hinauf über die fürchterlichen Felswände. Die Anderen nicht, sind unten geblieben. Sie ist von echtem altem Gothenblut! Ja, so müssen die altdeutsichen Helbenweiber gewesen sein. — Hoch oben. Der ganze Fluß Maanelb wüthet neben uns herab, tief

unten hinein in schwarzen, zackig umstarrten Höllensschund, wo er verborgen weiter siedet, donnert, dumpf hindrülkt. Wie sie wirbeln, hochauffahrend schwellen, dem Rauch einer Feuersbrunst gleich, die Dampswolken des Wasserstaubs! Schwindellos steht das stolze Weib und schaut und ihr Auge leuchtet. Und ich schaue sie an, fasse und küsse sie. Und wie hat sie's erwidert! Küsse aus der Wurzel gezogen!

Drunten über dem rauchenden Schlund ein dreisfacher Regenbogen, glühend, wie ich das Schauspiel nie gesehen. Berkündigst du Frieden? Du brennst auf Dampfsäulen aus Schauertiefen, zitterst an schwarzen Felswänden, schillerst über Todesgrauen — — strahle, Traumbild, streue Schimmersarben, male Seligkeit über den Abgrund!

Schieße noch höher empor, Goufta, und icau' ber unter bem Schneehelm auf mein Glud!

Hinab mit ihr in ben Abgrund! — es schoß mir mitten in der Wonne wie ein Blitz, wie ein langer, bünner Dolch burch die Seele.

Im Herabklettern gleite ich aus. Sie halt mich. Rur ein Haar fehlte, und ich zerstäubte, war dahin, lag als Schutt, als Nichts im finsteren Schachte. Aber ste lacht. Spottet, bei den Zweien angekommen, über meine Bleichheit. Bleibt spöttisch den ganzen Tag. Bleich? War ich bleich vor Todesangst? Warum blieb ich bleich? Hab' ich je den Tod gefürchtet?

> Den Ruß und bann die Kralle, So sind sie alle.

Pfui!

Fort ? - Sie ift wieder gut, ftrablt wieder.

Kann die Thiere nicht leiben, mag die Hunde nicht. Auch tein guter Zug.

Doch wer widersteht! Es geht nach Harbanger. Und soll ich die Gelegenheit nicht benügen? Welt der Prachtwasserschle, Welt der Gletscher und Gletscherztetten soll ich sehen, Harbanger-Jökul, Treßsonn, Folgefonn, weiße Riesenhäupter, ragend, schauend über die Buchten, die grünen Thäler.

Im Gebirge redet leis, flufternd und laut im Donnerton die Natur mit sich selbst. Mules fpricht. Selbst innen in den Felsen tont es bon geheimen Stimmen ber eingeschloffen fallenden, fteigenden Waffer. Wie löst sich aber die Zunge im Wasserfall! Börings= foß, mächtia. Sochher über alle Berge ragen bon Rorben die blauweißen Gismaffen des Hardanger-Jötul. Wir stehen, schauen, hören. "Das find Jötunstimmen," fagt fie, "Stimmen der alten Riefen, die noch erzählen vom Kampfe mit Thor." Sie kennt den alten Bötterglauben, die Belbenfagen. Ich habe ihr auch vom teltischen Glauben erzählt und gesagt, er weise boch eigentlich auf mehr Geift; eine Sage, wie bie von Gwon-Taliefin, habe die germanische Religion nicht, man erfahre taum bon Gründung ber Civilisa= tion, ber humanität. "Ja," fagt fie, "und boch nein. Reine alte Religion bat eine Götterdämmerung. Berglühen alles Endlichen, felbst bessen, mas ewia schien, ift doch weit, weit mehr als Taliesin; wissen Sie aus der Ebba bom Wettgesprach zwischen Odin und dem weisheitsberühmten Riesen Bafthrudnir?"

"Nein."

1.2

"Der weiß auf alle Fragen Obin's Bescheid, auf eine nicht; Obin fragt ihn: "weißt du, was ich meinem Sohne Baldur in's Ohr gesagt habe, ehe er auf den Scheiterhaufen gelegt wurde?" Das weiß der Riese nicht — Wird ein Wort gewesen sein bom neuen

Leben nach ber Götterdämmerung, Wiedergeburt ber Welt, Aufgang ber Geiftwelt."

Ich schwieg und dachte: wie konnte ich sie vertennen! Dann sagte ich: "Ja, da liegt Tiese; im Uebrigen ist Alles wilder, mannhafter, bergiger als im Keltischen; Streitbarkeit ist Grundzug, Heldenkamps, es ist eine Reckenresigion. Doch ist auch ein Geistgott da, ein Apollo: Bragi, der Staldengott. Und ein Zug von weicher, holder Güte, so recht ein grundzuter Zug: Baldur, den alle Götter lieben, durch ihn ist dem Frühling inniges Gemüth geliehen."

Sie wandte sich heiter zu mir und sagte: "Liebreiz ist ja doch auch, — Frenja, Frenja, die Freundin der Liebenden, die gern ein schönes Liebeslied anhört."

Ich sagte: "Ein Lied versuch' ich wohl auch noch um einen recht guten Kuß." Schimmernd erglänzte die Reihe feiner Goldketten an ihrem Hals, wie sie sich umwandte. Fredja's goldenes Halsband siel mir ein. Sie biegt sich zu mir her, das hohe, stolzsreie Weib, leuchtend, athmend, ich strede die Arme aus. Da zucht mir etwas durch die Seele, was mich bannt, ich weiß nicht, welches innere Stocken. Es muß auszeseschen haben wie Schüchternheit, Blödheit. Ich überzwinde es, will in ihre Arme stürzen, strauchle über eine Wurzel und taumle wie ein Tölpel. Sie lacht laut auf, gellend, und geht vorwärts.

"Und Katen ziehen Frenja's Wagen," rufe ich erzirnt ihr nach. Sie schaut nicht um, man sieht ihrem Schritt, dem Schwenken der Hüfte an, daß mein Wort ihr einen Stich gegeben. — Aber wie herrlich schreitet das Weib! Die kann gehen, was ja doch Tausende nicht können. Ihr Gang ist hoher Wohllaut. Bersloren schau' ich ihr nach.

Natürlich fein Zweifel, daß unfer Planet einmal in Stude fahrt und in die Sonne fliegt ober fo etwas. Und unser Sonnenspstem geht eben auch einmal in Dem Weltall febr gleichgültig, benn es Trümmer. entsteben immer neue. Götterdämmerung ift immer. Der Geift steht aus der Verglühung des Zeitlichen nie auf ober immer. Es gibt jest Wefen, die es erringen, jest über ber Beit zu leben, oder es gibt teine. Gibt es jest folche, jest ift immer, es werben immer folche Jest fein, wo zeitliche, empfindende, denkende Wesen sich erheben in das, was nie und immer, nirgends und überall ift. Ift es fo, fo ift es um keinen Untergang schade. Fragt man: was wird aus dem gangen Schate von Erfahrung, Wiffen, Bildung, den das Geschlecht auf unserem Planeten mit unnennbaren Mühen, in furchtbaren, ungezählte Jahr= tausende langen Rämpfen gesammelt hat? Geht er mit dem Planeten verloren oder ift ein Weg benkbar,

daß er erhalten, anderswo aufgefaßt, dort weiter entwidelt ein Glied bildete in einer unendlichen Rette geiftiger Erwerbungen aller benkbaren menschenähnlichen Wesen auf allen bewohnbaren Weltkörpern? Die Antwort ist leicht: verloren geht er, undenkbar ift solch' ein Band, folch' ein Weg. Das scheint troftlos. Ift's aber gar nicht. Alle ansteigende Bilbungsarbeit aller Geschlechter erreicht ja nie bas Ziel. Gibt es kein Bollglud auf jedem Puntte mitten in der ewig anfteigenden Bahn, so gibt es überhaupt keines. Jeder Augenblick der Freude, der mahren Freude, also bor Mem der Freude im reinen Schauen, Forschen und im reinen Wirken ift aber boch Sein im Ewigen an sich, greift also aus der Rette heraus, unabhängig bon ihren Bedingungen, Eins mit fich, frei. Jene Schätze haben ihren Werth in sich selbst gehabt. Was Werth in sich hat, das beglückt, befeligt. Jeber Mensch, der sich in die Welt des in sich Werthvollen erhebt, ift in jeder Minute, in ber es geschieht, mitten in ber Zeit ewig. Wie viele Menschen, wie lange Zeit Menschen so bes Ewigen theilhaftig werben, verandert baran gar nichts. Sind auf andern Weltforpern menschenähnliche Wefen, sie mogen sorgen, daß sie ebenso in's Unzeitliche sich erheben.

So ist es ja auch mit der Frage nach der Unsterblichkeit des Einzelnen. Du möchtest der Zeit nach ewig leben, mein lieber Piepmeyer? Aber wenn du auf immer neuen Planeten ewig ein neues Zeitleben lebst, so kommt es in jedem derselben immer nur darauf an, ob du vermagst, in's Zeitlose emporzusteigen. Bon der endlosen Zeit, mein Lieber, haft du gar nichts, nicht den geringsten Spaß, sie gähnt dich nur an, ihr gehören ist nicht besser, als ewige Höllenstrafe.

Wir sind nur Bilder; wirklich, buchstäblich nur Bilder. Wir werden ja in jedem Moment erst gewoben, gemalt und auch wieder aufgetrennt, ausgewischt. Was jeden Augenblick erst wird, ist doch kein wahrhaft Seiendes. Wir stehen ja nicht fest, wir schweben ja nur wie ein Traumbild. Wir scheinen so solid wie Bein und Eisen, und sind doch so pords, nur wandelnde Auflösung und Wiederknüpfung.

> Wie hoch die Welt sich bäumet, Wie laut auf breiter Spur Das Leben schäumet, Und alle träumet Der Weltgeist nur.

Das braucht aber Niemand bange zu machen. Sorge du nur dafür, daß du Bild wirst in einem zweiten und besseren Sinn. Laß dich nicht bloß von der Natur hingepinselt, hingestickt sein! Sorge dafür, daß du Bild wirst, aufbewahrt im Geiste der Menschen. Sein ist Schein. Das wahre Sein verdient man sich durch nicht mehr Sein, — wer nemlich gut vorge=

arbeitet hat. Das tann auch der Gerinaste machen. daß ein gutes Bild von ihm in den Seinigen fortlebt. Der große Mann freilich hat als die Seinigen ein ganzes Bolf, ganze Bolter. Aber man braucht fein großer Mann ju fein; bas kleinfte Scherflein jum Rapital der Menscheit wuchert fort und fort. Brod, das ich heut effe, das Kleid, das mich wärmt, Die Gerechtigkeit, Die mich fcutt im Berein mit Bielen: bor tausend und tausend Jahren haben schon gute Menschen baran gearbeitet. Kannst bu's so machen. daß du auch deinen Namen in's Gedenkbuch der Menscheit einschreibst: gut, aber nicht nothwendig; mag bein Gedächtniß nach wenigen ober mehreren oder vielen Generationen erloschen, geht ber Planet auch unter und mit ihm bas Gebächtniß ber Größten, bie unfterblich hießen: Werth und Zeit find ja zweierlei; in dem Wiffen, es werth ju fein, daß man beiner gebente, bift bu ewig, bift mahres, unvergängliches Bild.

Goldrun, du bift eben auch nur ein Bild und barum noch lange kein zweites, kein wahres. Du scheinst es in Manchem, jest in mir, doch das ist nur Schimmer. Du schwebst nur. Dein Gerippe wird einst im Grab faulen, wie jedes andere auch, und in wem lebst du dann noch?

Ach, was hilft mir alle Philosophie gegen das Traumbild! Mir schwindelt, wenn ich es schweben sehe, mein Gehirn wirbelt.

Weiter, weiter! Berg und Thal, Fjord herüber und hinüber, Buchten, Ströme, Fels, Gebirge, Wasserstürze; gestern unausstehlich saunisch, heute wieder sprühend von Lust, With, Reiz. Taghelle Nächte, Mitternachtsonne, Geisterglut, banges, fremdes Entzücken.

Geftern! D! - Belandet in Bifor, Noreimsfund. Bauernhochzeit auf Sandven. Tanz. Goldrun ber= schwindet und erscheint wieder in der Festtracht der Braut, rother Rod, schwarzes Mieder, reiche Retten um Hals und Bruft, "Lilienhaube": Goldkrone voll schwanker Spigen, spielender Flitter. Tanzt mit dem Bräutigam, mit zwei andern hubschen Burschen, mit Arnhelm, dann allein. Wer kann da bernünftig bleiben! So hat Berodias des Täufers Ropf meggetanzt. Gehaltene Grazie, bann rafcher und rafcher. beißer und beißer, endlich Bacchantin, beilige Buth im ftolzen Leib, ihre Loden fausen um's hochgetragene Haupt; so mögen sie in Rom, in Neapel die Tarantella rasen. — Will mich aufziehen, ich banke, will mich nicht lächerlich machen, will schauen.

Sie endet. Ich trete Kühlung suchend unter die Thüre. Die Welt brennt im Nachtsonnenlicht, in Hochglut seurigen Goldes. Ein heißer, rascher Athem an meinem Ohr und die Flüsterworte: Ovsthussoß — in einer Stunde.

Wir hatten am Nachmittage ben Wassersall geseschen. Der Fluß springt im Bogen vom Felskamm, man steht unter dem Fall unbenetzt, sieht durch seinen breiten Silberschleier die Welt. Jest, in dieser Stunde, Alles in mystischem Goldglanz, Wasser und Welt! O, hier! In solcher Grotte! Geborgen! "Die Welt wird nie das Glück erlauben, als Beute wird es nur gehascht; entwenden mußt du's oder rauben, eh' dich die Mißgunst überrascht. — Leis auf den Zehen kommt's geschlichen — die Stille liebt es und die Nacht — O, wölbe dich in breitem Bogen, berschwiegner Strom, um uns herum und drohend mit empörten Wogen vertheidige dieß Heiligthum!" —

Unerträglich! — Berhert —

Fort, verbirg dich, vergehe! verwehe!

Gin Teufel! ein Teufel! Rur ein Teufel kann mir das — bose Geifter find — muffen sein —

Und der Sohn feither!

Doch wieder nachgelaufen — Tropf, der ich bin! Jett muß ich laufen wie ein Geist, wie eine arme Seel, die keine Ruh' hat im Grab und verdammt ist, umzugehen und zu suchen vergrabenen Schat, verscherztes Gut. — Natur sperrt sich gegen so viel gleichzeitigen Vorgang im Gehirn — Denken und geheimes Hassen —, und aber wiederum doch —

Bergen. Alter Königssit; jest still troß Handelsverkehr. Eingemiethet in einer "Stube" der alten Hansekaufleute. Setäselt, behaglich. Deutsche Erinnerungen. Tüchtige alte Stadt; bürgerlich, angenehm philisteriös; Almendingspläße, zum Theil anziehend langweilig mit Gras bewachsen. Festung darüber, hoch auf den mastenreichen Hasen herabschauend. Will arbeiten, einmal wieder etwas lesen, nur selten hingehen. Es regnet viel, mir jest recht. Goldrun auf der Herreise lang still, dann voll Spott, höhnte auf Registraturen, Amtsstuben, Sigen, Berdorren. — Zest still und zahm.

Man hat die griechischen Studien wieder aufgenommen; Phädon, dann soll es an den Dedipus König. Ich muß doch theilnehmen; man lädt mich sehr ein. Stille Tage. Gesammelte Abende. Dieser Dyring ist doch dem wilden Wesen ein Halt. Wie sanst ist sie, wenn sie an seinen Bliden hängt, auf seine Worte lauscht! Seine hohe Stirn, sein tieses Auge breitet Meeresstille aus. Arnhelm in einer wahren Andacht, oft wie verzückt. Das Griechische sließt wie Honig des Hymettus von ihren Lippen; wie ertont da das klangvolle os der Endungen!

Merkwürdig, wie der Tod Leben entzünden kann! Ueber dem Phadon, dem fterbenden Sofrates gibt's viel zu denken an ihn. Der Tod ift pures Richts, fage ich, der Tod ist, wobei man überhaupt nichts benken kann. Entweder ich lebe, dann bin ich nicht todt, oder ich bin todt und dann lebt Reiner, der es bedauerte, daß er todt ift. Man hat Angst davor, sich einmal todt vorzufinden, aber der Todte sucht und sieht sich ja nicht. Daber ift es purer Unfinn, an den Tod zu benten. Wenn nur die Phantafie nicht mare, die uns zwingen will, uns vorzustellen als im Tode lebend und uns todt wissend! Eine Wittme hat mir erzählt, sie habe den plötklichen Tod des Baters dem kleinen Töchterchen einen Tag lang verheimlicht, bann aber das nicht länger gekonnt. Das Kind schweigt eine Weile und fagt bann: aber ba wird ber Bater traurig sein, daß er tobt ift! - Genau wie die alten

Bölker: Schattenleben im School, im Hades; — tobt und im Tod so viel lebend, um zu wissen, wie unangenehm der Tod sei. — Was ist nun das Uebel? Es braucht Denken, viel Denken, diese Phantasie fern zu halten, als stäcken wir lebend im Tod, und zu begreifen, daß man an den Tod schlechthin nicht denken soll. So kommt es, daß man vor lauter Denken, warum man an den Tod nicht denken soll, zu viel an den Tod denkt.

Das hat nun Goldrun begriffen und mir die Hand gedrückt und mich hat es hoch gefreut, daß sie es begriff. Denn Jugend will ja sonst nichts vom Tode wissen. Bom Alter ja auch nichts. Ich erinnre mich, wie wir als junge Kerle von ungefähr fünfundzwanzig Jahren einen Kameraden auslachten, der dreißig geworden. Dummheit, denkt man, so etwas passirt mir nicht! Man will natürlich fortleben, aber daß man dabei älter wird, daß schiebt man einsach auß dem Kopfe weg. Und sterben? Seien wir nur redlich gegen uns: wir sind in Wahrheit Aristotraten des Lebens und sehen spöttisch misseidig auf den, dem daß Sterben passirt, eben doch herab wie auf eine Art von Lump.

Nun hat mich also ber Handbrud gar sehr gefreut und ich habe wieder gedrückt und wir haben uns ge= küßt und nun ist's wieder im Zug. Dieser Arnhelm — jest gibt er wieder ein Bändechen lyrische heraus. Wird es ihr widmen. Run ja, wenn nur ich's nicht lesen muß; — schrecklich! Was will sie mit dem Süßling? In seinen Blicken nach Goldrun liegt doch ein Etwas — feucht sentimentaler Art — so etwas Ansaugendes — hübscher Stuzer, was man schön nennt, Modejournal=Monatrettiggesicht mit aufgedrehtem Bärtchen — Wie, eifersüchtig auf den Wonnessöter? Schäm' dich, Herz!

Wieder verschnupft. Sie meint mich wie armes Würmlein behandeln zu können. "Ei mit Kandiszuder? — Holberthee? Naß Tuch und wollene Binde um den Hals?" Als ob ich ein Mutterkindel wäre! Spottet auch auf deutsche Berweichlichung, deutsches Wesen, Bolt, doch da bin ich gestern sehr grob geworden. Sonst — es soll Humor sein und man will doch Spaß verstehen. Muß ich die versluchten Hemdkrägen haben und kann nirgends rechte sinden. Die haben ganz den Teusel im Leib, halten nicht hinten, rutschen über die Kravate heraus, sizen auf der bloßen Haut; muß zupsen den ganzen Tag. Sie sieht Alles mit Sperderblick. Schrecklicher Kealismus des Weiß, Falkenauge der Rädel für Komisches, für Ungeschickes im Aeußern.

Das that' wenig, aber bann wieder bos launifc,

Tage lang; will sichtbar mich doch eisersüchtig machen. Wie hat sie gestern Dyring's Locken gestreichelt, mit Arnhelm geäugelt!

Brokere gewählte Besellichaft in ihren Zimmern. Berehrer, einige Damen. 3hr Wefen vornehm., tattvoll unbefangen, das gange Benehmen jene gefellige Runft, die Natur ift. — Singt alte Balladen, auch die Olasballade wieder. Dabei Blid nach mir ber, wie damals, Blit im Auge. Dann Borlefung aus Antigone. Dann Obpffee: Gefang von der Naufikaa. Sie hat nach deutschen Uebersetzungen mit Dpring's Bulfe aut in's Schwedische übersett. Liest abwechselnd Er singend, langweilig, sie mit mit ihm vor. ganzem Rothurngefühl, und wie mächtig das Leidenschaftliche in der Tragodie, wie rein und gehalten bas Gefühlte im Epos! — Dann Tang. Der Arnhelm nimmt fie boch febr eng um ben Leib. Sie tangt auf Berlangen Solo. Pompejanische Tänzerin, man meint, wie damals in Hardanger, sie werde jest Ich muß mich abwenden, mir wird aufschweben. Best heißer und heißer, wieder die fauunheimlich. fenden Tarantellakreise. Rlatichen, Beifallstumult inzwischen - sollte ich mich getäuscht haben ? - wie fie athmend ftillsteht, - ein Blid zu Opring hinüber, der am Rlavier fitt — von ihm herüber — über

die jungen Ceute weg, die ihr die Hände fassen und tätscheln — nur ein Moment — war das väterlicher Lehrerblick? War das dansbar töchterlicher Blick der Schülerin? — Nicht, als wollten sie sich sagen: nippt ihr immerhin, ihr Fliegen, — wir Zwei — ? — Nein, fort mit dem Gedanken, fort! Er kommt aus der Hölle!

Heut' bringt der Arnhelm das Bändchen lyrische. Bekommt einen Auß. Auß doch zu lang für bloß ornamentalen Auß! Sie merkt mir etwas an, da geht der Spott wieder los.

Die Nagelschmiedin.

Was flopfet, was schmiedet das reizende Weib? Bum Ambos gebeuget ben schlanken Leib Einen zierlichen Hammer fie schwinget;

Dunkle und helle, Süße und grelle Lieder zum Tatt sie singet.

Das Feuer, es sprühet in blutrothem Schein, Mitunter wohl spripet sie Wasser hinein, Doch schnelle zum Blasebalg wieder Hebt sie das linke Füßchen und flinke Tritt sie ihn auf und nieder. Wie strahlet, wie bliget ihr Auge dazu! Es stähl' einem Engel im Himmel die Ruh'. Auf der lächelnden Lippen Grunde

Glänzen und gleißen Schneehell die weißen Zähnchen ihr aus dem Munde.

Es rollen die Loden ihr über's Geficht, Wie blinket und züngelt ihr goldenes Licht! Das find ja die funkelnden Schlangen, Die mit den Ringen, Die mit den Schlingen Zauberisch mich gefangen.

Was beugt sich, was lächelt, was strahlet und blist, Was klopfet, was hämmert, was glühet und spist Die Geheimnißvolle, die Arge? Große und kleine, Grobe und feine Nägel zu meinem Sarge.

Will mir mit Arbeit helfen. Einmal doch wieder Schelling's Abhandlung über die Freiheit vornehmen und gründlich lesen, vielleicht, wenn ich Gedanken darüber zusammenbringe, einen Aufsatz schreiben. Richtig bei einem Antiquar gefunden, da liegt's vor mir: "Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschslichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände". Landshut 1809. Lang her. Noch uns

aufgeschnitten; werden wenig Philosophen in Bergen sein. Goldrun hat's auch nicht erwischt. Die könnte sich spiegeln; stammt schnurgerad aus dem dunklen Grund in Gott, den der Philosoph dozirt.

Will nichts werden mit bem Denken und Schreiben. Wollte schreiben, ebe ich recht gedacht, das mechanische Thun ber Band babei follte mich an ber Stange halten, bag die Gebanken nicht abschweifen. Aber auch babei ftellen mir die Teufel nach. Alles wie verhert. Will ich eifrig fortlesen, so wollen zwei Blätter nicht auseinander. Beim Schreiben ift die Raffe ber Tinte, und daß man nicht schon etwas Anderes hat erfinden können, ein heilloser Umftand. Tags hundertmal ein Fliegblatt einlegen! Darüber vergißt man die beften Bedanken. Und Sand? Dieg Grufeliche nicht jum Ertragen. Feber will sich nicht schneiben lassen, und mit Metall kann ich nicht schreiben. Alles Bapier zu glatt; macht mich nervos, wenn die Feber so rutscht; Spannen in der Herzgrube. Ich liege in einem Ameisenhaufen. Tinte auch klebrig. Und verschüttet, zwei wichtige Seiten im Buch jum Teufel! Drei Blatter gernagt mir des Sausbesiters junger Sund, fonft liebens= würdig. Alles fällt. Tisch wackelt. Schreibunterlage will fich nicht flach legen. Es ift nicht anders, es muß Teufel geben. Bange Refter wie Raupennefter. Stammen

auch aus dem dunklen Grunde. Haffen den Menschen, weil er aus der Natur heraus — —

Ja, ja, ich muß eine Mythologie baraus entwickeln, und bazu eine überzeugende, ja den eigenen Urheber überzeugende. Doch nicht wie die neuen Pessimisten, die verlangen, man solle ernst bleiben. Cum grano. Es soll erlaubt sein, zu lachen, obwohl —

Mythologie? Werbe mir bald selbst zum Mythus! Mich mit dem jungen Schöngeist um das unheimliche Weib als Trabantenpaar herumbewegen! — Der Fant ist auch Romantiker. Spricht da neulich mit Phrasenbuft von den Uebertritten der Friedr. Schlegel, Zach. Werner! — Schönfärber. Widerlich! — Dabei ein gewisses Schillern, ein feuchter Glasglanz im Auge und das gescheitelte Haar!

Und sie? Und sie? Ein Mensch oder ein Geist? Solches Metallhaar hat ja doch kein richtiger Mensch. Ift Schmetterlingsslügelstaub oder Bogelsedernschmelz, Fischschuppenglanz. Ihre Augen: blau, grau oder grün? Kann es nicht herausbringen. Es muß eben doch eine Nize sein. Aber diese Augen antik, das Weiß

der Bindehaut über den Sternen sichtbar. Das glüht! Wie die Augen der Juno auf pompejanischem Wandbild.

Truggespenster um mich! — Treibt sich da seit Wochen eine Figur um mit glattem Elfenbeingesicht und so einem Strich, einem Pli über die Augen herunter, als hätte der Mensch als Magnetiseur sein eigen Gesicht mit der Hand gebügelt; man hält das Ding für einen Jesuiten. Find' ich in der Dämmerung den Arnhelm in vertiestem Gespräch mit dem Gespenst, dort in der Nygaardsallee. Höre im Borbeigehen die Worte: "Heilige Symbolit — Mariendienst — " Sollte das Bürschen gar ein Arnhto — nun, es wird eben äststeische Leckerei sein!

Stachelschweinrauschen! — Sie wird mir immer unheimlicher. Gehe wieder hin, erzähle ihr die Besobachtung, rede vom Proselhtenthum jener widerlichen Seelen, die sich vom Schimmer des Katholizismus fangen ließen, Schönheit und Wahrheit verwechselten, predige ihr vom Ernste protestantischer Bildung, zu dem sie gehöre und einsach halten solle — ach, wie man ja immer der Thor ist, bessern zu wollen, wenn man unwürdig liebt! — Sie spricht von Pedanterie — eine prédilection artistique sei noch nicht blutiger

Ernft, und berlei mehr. Ich sag' ihr, das Wort habe fie aus einem Brief Wilh. Schlegel's aufgeschnappt, der sei aber auch schon tief genug im Lügen= auart gestedt, nabe genug am Berfinten, verlogenes Back sei das ganze Gelichter gewesen — Wahrhaftig= feit, rufe ich, Wahrhaftigfeit! mit gehobenem Finger. Sie wird schnell bos, fährt vom Sessel auf, ruft mit Furienblid: Prediger! — und dabei in ber turgen Bewegung ein Rauschen ber Rleiber, so ftart wie bei fausendem Fluge. — Wenn bas Stachelschwein broben will, so treibt es den Wald seiner Riele auf, man vernimmt dabei ein Rauschen, viel zu stark, als daß es aus bem Aneinanderschlagen ber vielen Bornfpieße erklärt werden könnte, das Thier vermag Luft in die Röhren dieser Organe zu treiben, um durch den winds= brautähnlichen Ton den Feind ju ichreden. Gine ahn= liche Vorrichtung müssen die dämonischen Weiber in den Boren haben, um bei heftigem Aufzucken Luft in ihre Bewänder ju pumpen, daß fie geifterhaft raufchen und fausen. — Sie wird mir physiologisch unheimlich, monftros. Und ber Born, weil ich an Wahrhaftigkeit mahne! Weiß, warum fo beleidigt. Beib ift nicht mahr.

Tagelang wieder gemieden. Gestern Racht am Haus hin und her gestreift. Sie sang. Das Olaf'slied. Es schmetterte wie Nachtigallenschlag in die Nacht und dann klang's wieder wie Drohen und Hohn dunkler Meergeister und wieder wie Mitseid, o, wie Klage der Okeaniden, die den gefesselten Prometheus beweinen, — ach, dieß Weib ist doch entzüdend!

Dyring krank. Sie viel mit Arnhelm allein. Eigentlich nicht hingewollt. Aber es zog mich eben boch. War mir schwil zu Muthe. Doch eben Sehnsucht! Sehnsucht — Und — gefunden in Arnhelm's Arm — des Knaben — heiß! heiß! — O, jetzt fort, fort, hinweg aus der Hölle!

Seschlagen habe ich sie! Aber — o Schmach! dann — Wie ich sie so gefunden, stürze ich zuerst schweigend fort, kehre nach kurzem Gang wieder um, tresse sie jest allein, trete vor sie, sag' ihr die Wahrheit; Wese hab' ich sie genannt. Wie ein schöner gesteckter Panther springt sie gegen mich auf, stößt etwas heraus vom Rechte des freien Weibs — ich packe sie an den Schultern — sie thut einen schüttelnden Ruck mit solcher Brunhildenkraft, daß ich zur Seite schwankend den Kopf an einen Schrank schlage ("daz ihm sin Houbet lute an eime Schamel erklank"), jest muß ich

mich erwehren, schleudre sie zu Boden und gebe der Fallenden einen Schlag — sie weint — es reut mich — ein Weid! — ich werde wieder weich, weil ich sie weich sehe — hebe sie auf — die Goldloden umwallen aufgelöst ihr Haupt und Marmorschultern, ich muß selbst weinen, — ach, es ist ja so schade um sie! — bedede sie mit Küssen, schäme mich vor mir und renne hinaus und begegne draußen wieder dem Monatrosengesicht mit den Belladonnaaugen, dem Fant, dem gescheitelten Schöngeist-Engeltopf Arnhelm, — ein Lechzen sichtbar auf seinen Kirschenlippen — und nun aber endlich aufgepacht und weit, weit fort!

Drontheim. Da wär' ich! Frei! Weit weg! Wie am Ende der Welt! — Wild auf wilden Wegen weiter, immer weiter. — Frei? Wenn nur die Träume nicht wären — auch in's Wachen herein! Diese beständige Bangigkeit, dieß Weh in der Herzsgrube! Ich fürchte keinen Menschen und din doch so athemlos zusammengeschnürt — Träume voll Todessangst — ich din bergeistert, wohne im Reich der Dämonen.

hätte mich bas Ungethum zerriffen bei Jostebalsbra, mir ware wohl beffer. Die Barenjagd mitmachen, — ich

hoffte eine Rraftkur für bie arme Seele. 3m ewigen Schnee, am Eis ber Gletscher: Rühlung, Rühlung! Will es ohne Schuß wagen mit aufgepflanztem Sau-Bar fteht, Stoß fehlt. Die Rothjade hat bajonet. mich mit wohlgezieltem Schuffe gerettet. Unkraut verbirbt nicht. Aber Tagenhieh über die Schulter. But, daß der Doktor die Jagd mitmachte, der Schwede Erik hat mich in den Gard bringen lassen, verbunden. Wund= fieber. Wilbe Phantafieen: Golbrun, goldglanzende Barin, haut mich über die Bruft, schleppt mich hinter ben Obsthusfoß, umarmt mich bort als Meerfräulein, verwandelt sich plötlich in den Wolf Fenrir. — Am andern Tage wieder hell, doch schwach. Der Dottor gar guter, gesund nüchterner junger Mann. Sitt an meinem Lager, ber Ton feiner Stimme, ber Blid feiner Augen so ehrlich und beruhigend; erzählt: hat sich als Argt in Bergen niedergelaffen, holt bald feine Braut Wird nicht mube, fie zu von Schottland herüber. rühmen, wie reiches Seelenleben und dabei fo fanft, gut, brav; Bater ein Schotte, Mutter aus Perugia; beißt Cordelia, "und," saat er, "ist auch Cordelia." Malt fich rührend sein nabes Glück aus, - wie bie Zimmer einrichten - Alles. Mir tont das wie ferne Gloden, wie alte Sage von ber in's Meer verfunkenen Stadt. Einfaches Menschenglud! - Für mich nie!

Geheilt weiter gewandert. Ueber mufte Sochebenen, todeseinsam. Oft hungernd fortgeschleppt, bis ein armlicher Sater mich aufnahm. Ein Schneehuhn flattert auf, ein Ruchs schleicht, teine Menschenseele. An Bergfeen schwerfraumend. Hinab? Unter? Rein, weiter! Ich sehe Gestalten im Geift über diese Buften schreiten, friegerische, abgemagert, zerlumpt, ungebeugt, ein jugend= lich Haupt ihr Führer. König Sverrir, der bu mit beinen fühnen Banden einft bier ringend mit Ralte, Sonee, hunger umbergeirrt, Rriegern in Birfenrinde gekleidet, oft der Berzweiflung nabe, fich fragend, ob fie fich nicht lieber hoch von den Klippen flürzen oder gegenseitig töbten sollten, - haft ausgehalten mit beiner Schaar, ein halb Jahrhundert gefampft gegen Briefter= herrschaft, brunten im Sognefjord in blutiger Seeschlacht gestegt, — o, so etwas! wer mir bas brächte! - Aber will aushalten! Will mich nicht schämen bor euch Helbengeiftern. Bin Mann.

Hinüber in's Jötunfjeld, von den alten Riesen gethürmt gegen die Asen, Gipfel an Gipfel, Zacken an Zacken, ewiges Eis, wüthende Wasserstürze, Hochthal dazwischen schauerlich schön —, geisterhafte Seen —, ich schaue empor an den unerbittlichen Arnstallen — fällt mir ein aus der Edda, wie es von Brynhild heißt:

"Oft geht fie mit Argem Innen erfüllet, Gilt ob Eisbergen Nächtlich dahin —"

Die Wilbe in Bergen könnt' ich mir auch so benken. Muß ich sie überall finden ?

Was soll ich aber hier in dem Drontheim da wieder unter den Menschen? — Einst, welchen Zauber hätte für meine Phantasie gehabt so uralt, fremd, fern hochnordische Krönungsstadt! — Jept, was geht's mich an, was es hier gegeben hat seit Olaf Trhgvesson? Die Domkirche studiren, ihre alten Königsgräber? Norwegischgothische Zickzackornamente nachzeichnen? Zickzack genug in mir selbst. — Auf dem Fjord im Sturm gefahren, hat wohlgethan; doch, wo Wasser, fällt mir der Tindsee wieder ein, immer, immer —

Ja, wenn's noch Bitinger gabe! Hinaus auf dem Wellenroß in Sturm, in blutigen Arieg! Das wäre für mich!

Warum nicht hinweg? Jett auf, fort, hin nach Italien? Es hält mich mit Geisterknoten; es bannt

3ch mache mir bor, ich muffe Stimmung abwarten, innen austoben lassen, bis Sammlung zu ruhiger Kontemplation -, als ob man die nicht suchen mußte durch Weithinwegeilen. Aus den Augen, aus' bem Sinn! Im felben Land ift immer noch in ben Augen. Ift es aber gang nur Selbstanlugen? Mir ift immer: es fehlt noch ein Bunktum. Ad, immer noch ber unerlöste Beift bon bamals!

Daß aber doch auch das Denken nichts, gar nichts helfen will! Befinne mich auf alle Weisheitssprüche - was ich nur aufgraben kann, aus dem gefrornen Gebächtniß heraushauen — Sprüche Salomonis, Weisbeit ber Bramanen, Sakja-Muni's herrliche Arzneien gegen die Leidenschaft, Rongfutse's Weisheit, Sieben Weise Griechenlands, Plato - ach, über bem fällt mir ber fanfte Bang in Bestfjordbalen wieber ein, unsere Plato-Abende in Bergen, jede Stunde, mo fie gut war und vernünftig - fort, weiter: bie Stoiter, Martus Aurelius, der reine Rühlbrunnen feines elg έαυτον —, Goldworte des Neuen Testaments —: da thaute aus Anabenzeit wieder in mir auf: "Denen, bie ben herrn lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen." - bie Augen wurden mir feucht -; mein Spinoza — Rant — ber fiel mir nach langer Zeit wieder ein, sein ehrliches Schriftchen: "Bon ber Macht Bifder, Much Giner. II.

12

Und diese Einsicht in den Sophismus der Leidenschaft nützt mir auch nichts, rein nichts, hilft mir nicht, meine Seele wieder holen, die mir abhanden gekommen, die nicht mehr mir gehört. Wein Centrum ist außer mir, heißt Goldrun, wandelt, wo es mag, mißhandelt mich, entehrt mich. Ich bin nicht mehr Ich.

Dämonisch ist das Weib, dessen Reiz noch fort= wirkt, während man sie schon verachtet. — Eine Definition unter anderen, es gibt noch mehrere.

Oft war sie zwischen Herrschsucht, Siegeshohn ganz unterthänig, mehr als recht.

Der Hochmuth und ber Stlavenfinn, Die find in Giner Schublad' brin.

Den ersten habe ich zu wenig betämpft, den zweiten nie benützen mögen. Ach, in der Liebe, meint man ja, gelte nur Ein Geset; unendlich gut sein!

Bertrakte Zufälle führen mich ganz gegen meinen Sinn und Geschmack an eine Table d'hote. Rede nach Gewohnheit, weil ich in der Zugend für meine Zuthulichkeit gar so schwer Lehrgeld gegeben, am Wirthstisch überhaupt nichts, außer wenn Nachbarn mit mir anfangen. Alles schweigt, nur da und dort kurze gebämpfte Gespräche. Dauert zwei Stunden, hab's Gine ausgehalten, weil erst nach einer Stunde das Stückhen Braten kam, das gesunde Nahrung. Dann fort. — Unendlich rohe und gemeine Sitte, zwei Stunden lang stumm fressen, den Wagen vollstopfen. Kuh an der Rause frist gebildeter.

Wieder hinaus in die Berge. Etwas erfrischt. Rothmützige, dunkelbraune, schmalaugige Lappen gessehen, Rennthiere weidend. Die haben's gut, still bei den stillen Thieren mit den sansten Augen. Fressen auch beide an keiner Table d'hôte.

Es ist gar trocken heiß, wir sind start im August. Alles seufzt nach Regen. Alle Abend Wolken, lang Wetterleuchten und reicht doch nicht, kann doch nichts werden. So ist's in mir. Es muß noch einen Durchbruch nehmen.

Endlich! Ein Prachtgewitter. Wie hat mir's wohlgethan! So mächtig durchschlagen! — Da hat sich mir unvermuthet die Muse einmal wieder eingestellt.

Es glüht das Land, es lechzet Die ausgebrannte Au, Jedwedes Wesen ächzet Nach einem Tröpschen Thau.

O Himmel, brich! Entschließe Dieß Blau aus spröbem Stahl, Nur Regen, Regen gieße Herab in's schwüle Thal!

Er hört. Im Westen webet Und spinnt ein grauer Flor, Er ballt sich, schwillt und schwebet Als Wolfenberg empor.

Jest mit ben Feuerzügeln Fährt auf ber jähe Blig Und auf ben luft'gen Hügeln Löst er sein Felbgeschüß. Heut hat man baß geladen, Es zucht wie gestern nicht In fahlem Schwefelschwaden Ein stumm verglühend Licht.

Es fracht. In Retten wandern Die dumpfen Donner fort, Bon einer Bacht zur andern Rollt bin bas Schlachtenwort.

Was athmet, rauscht und sauset? Frisch auf! Der Sturmwind naht, Der Wald erbebt und brauset, In Wogen geht die Saat.

Schon dampft ein Meer von Würzen Aus der behauchten Welt Und fatte Wetter ftürzen Auf das geborftne Feld.

Mir auch, mir auch so — Schlag, Sturz, Kühlung!

Gehe spazieren. Fjord prachtvoll. Luft milb. Selbst Rußbäume. Fluren saftig. Aröne mich mit Stille, salbe mein heißes Haupt mit Del des Friedens, alte Krönungsstadt Nidaros!

Will keine Gefellicaft. Um wenigsten bie Engländer da, die ich zum dritten Mal in der Speise-Bermunichte Sprache. wirthschaft finde. Ein Gott hat sie im Lachtrampf erfunden und gesagt: eine Sprache foll fein, die 'fei zwedmäßig furz und boch reich, baburch fast zur Weltsprache geeignet, aber im Rlang fo, als brachte man jum Spag unanftändige Tone hervor. — Uebrigens tann man die Sprachen auch fo eintheilen: bas Englische reine Aufter, fcbleimig mit Seegeruch. Das Italienische Rothwein mit Orangen. Das Frangösische Liqueur und Biscuit. Das Deutsche gutes Roggenbrod mit Rettich und Bier. Das Solländische gang Baring.

Doch alles dieß ift auch wieder gleichgültig, benn jede Sprache hat außerdem noch Nettar im Reller. Da find die Dichter die Schenken, ideale Rellner. In der lächerlichsten aller Kultursprachen hat Shakespeare geschrieben.

Mich einmal wieder über die Menschen empört. Einige Herren, dabei Bater mit Sohn, am selben Tisch drüben im Kaffeehaus. Die Unterhaltung geht in Zoten über, edelhaft. Man sollte gar nicht mehr unter die Menschen gehen. — Gewiß enthält das Geschlechtsleben des Menschen reichen Stoff des Komischen. Es wäre abgeschmadt, diese Quelle für Lachen

und Wik berbonen zu wollen. Wo fängt nun aber bas Gemeine, bas Wachtflubenmäßige an? Was ift die Grenglinie? Sabe oft darüber nachgedacht, es ift Ungefähr fo: bas Bemeine beginnt, schwer finden. wo der Stoff nicht mehr durch zufälligen tomischen Rontraft ober durch erzeugten, d. h. burch Wit berflüchtigt wird, sondern wo er als Stoff schon tomisch intereffant fein foll. Es muß ein Blus von tomifchem Rontraft ober Wit über den puren Stoff da fein. Wie edeln mich die Rerle an, die meinen, es fei an fich fcon witig, wenn man Dieß ober Jenes auf bas Gefclechtliche bezieht! Dann bas Augenzwinkern, Zuniden: weift, wir verfteben, wir tennen bas! Dann bas ftinkige Bocksgelächter. Diese Schweine in Glacehand= ichuben haben sogar bor bem Bater und Sohn, die neben einander fagen, Zoten geriffen. Schamlos; es find Dredseelen. — Man tann die Menschen nicht teusch machen, aber die Schamhaftigteit follten fie fich erhalten, Mann wie Weib. Reuschheit verloren ift noch nicht Scham verloren, sonft ware ja die Che etwas Schamlofes. Schamhaftigkeit zum Teufel, fo ift die Schwungfeber au allem Idealen in ber Seele gum Teufel. — Das Geschlechtsleben ift an sich ehrwürdig, beilig. Der unverdorbene Jüngling verehrt unbewußt in der Jungfrau bas geheimnisbolle Befäß bon Menschenkeimen. Geschlechtliche steht also an fich schlechtweg in keinem Kontraft jum rein Spirituellen in der Liebe.

tiefste Geist tann so Tiefes nicht erfinden, wie bas Bunder ber Zeugung. Natürlich jedoch muffen Beleuchtungsmomente eintreten, wo scharfer Kontraftschein Böchften ethischen Zweden, Gefühlen gegenentsteht. über fällt auf das Sexuelle das Schlaglicht des Thieriichen, ja Mechanischen. Man hat über diesen Kon= traft gelacht, fo lang die Welt fteht, auch bas reinfte Beib. - But, bann lacht! Sucht es aber nicht, macht nicht Jagb nach folden Beziehungen, meint nicht, es fei ichon witig, anzudeuten, daß euch ber Beschlechtsprozes und seine Luft bekannt fei; das ift ja Roth! Das heißt ja: sich freuen, Thier zu sein, unter bem Thier, bas Thier reißt feine Zoten!

> Reuschheit verloren, Etwas verloren, In der Che etwas gewonnen. Scham verloren, Alles verloren, Die Seele in Schmutzgerronnen.

Ihr Götter, was fange ich an zu fühlen! Himmelsthau: lange Weile! O gegrüßt, das ist Zeichen der Genesung!

Draußen am Lerfoß gewesen, eine Gesellschaft getroffen aus Christiania, wobei ein Prachtweib, groß, burchaus stylvoll gebaut. Weg, will nichts davon! Will kein Rasseweib mehr sehen! Es ist ein Elend, daß unser Einem kein Weibesgebild gefallen kann, wo der Teig sigen geblieben; bei den Rasseweibern ist er gut gegangen, aber der Teufel hat den Herd geheizt.

Sammlung wächst, wenn ich nicht ganz irre. Glaube mich auch gewappnet gegen die heißen und plastischen Weiber in Italien. Muß nun doch bald hin, dort Heilung vollenden. Noch eine, zwei Wochen vorher lateinische Klassister lesen, wird gut thun. Objettive Sprache; wird kühlen. Dann auf und hin zum Süden!

Die Träume sind mir doch noch gefährlich. Diese Racht vor Einschlafen surrt mir der letzte Vers des Gewittergedichts im Ohr. Träumt mir, das getränkte Erdreich öffne sich und ihm entsteige ein nacktes Prachtgebilde. "Dieß ist nicht das Meer," sage ich, "du bist nicht Anadyomene." Sie nickt, ich meine das schöne Weib zu erkennen, das ich draußen am Lerfoß gesehen. "Laß mich!" ruse ich. "Komm"," flüstert sie,

"ich zeige dir Anadhomene." Wie magnetisch zieht sie mich, schwebt mit mir über Gebirge, Meere, der Himmel wird tiefer blau, Inseln schwimmen, rein gezeichnet, in Azur getaucht; ein Borgebirge steigt auf, eine Landzunge in's Meer vorgelagert; "hier ist Anivos," spricht die geisterleichte Trägerin, läßt mich vor einer Tempelhalle nieder, ich trete ein und da steht sie, die Gewänderablegende, — leuchtend, das Höchste, was tunstgewordene Natur erschaffen kann. Schauen will ich, spricht's in mir, und fern bleiben. Da seh' ich Lebenswärme durch den Marmor rieseln, das Antlitz särbt sich, das Haar wird Gold und ich erkenne Goldrun. Sie regt sich, winkt. Der Boden wankt. Ich versinke.

## Theurer Phaon! \*)

Hinweggegangen bist du und hergeschritten ist mit ehernem Fuß der langhinstredende Tod, im Hades wandelt der Freund, der Enkel der Hellenen, der Weise, der Deuter des göttlichen Platon; sterbend hat er dich genannt und gestammelt: er nun dein Schutz und

<sup>\*)</sup> hier findet fich ein Blatt von fremder, weiblicher hand, ein Brief in griechischer Sprache. Es geht zur halfte ein Riß hindurch; der Empfänger, scheint es, wollte ihn zerstören und ließ wieder ab. Ich gebe ben Inhalt in deutscher Uebersetzung. Der herausgeber.

Hort. — Geschieden ist der Jüngling, der kurze Blindheit hellem Geist hat angehaucht. — Du zürnest, zürne nicht länger!

> Aber mein Zorn lobert nicht lange Zeit, Sondern friedlich und fanft ist mein Gemuth.

Also spricht Psappha, die Lesbierinn, also spreche ich, also sprich auch du, o Freund!

Einsam bin ich, o Guter, wandle seufzend wie Schatten am Acheron.

Der Mond und die Siebensterne Sind unter und Mitternacht ist's; Borüber ist schon die Stunde, Ich aber bin ganz alleine. —

Bielfach find die Bewegungen bes Eros, fanft die einen, gewaltig die anderen, um dich aber, o Freund — :

Eros schüttelt mir wieber so ftart bas Herz Wie ber Sturm, ber im Forste die Eichen bricht.

Ich habe zu feiner göttlichen Mutter gefleht:

Aphrodite, himmlische, thronumprangte Tochter Zeus, Liftsinnende, bor' mein Flehen: Laß in Gram und schmerzlicher Qual mein Herz nicht,

herricherin, brechen! Sondern fomm,' - -

Und gekommen ift fie, Sperlinge, zierlich flinke, die eilenden Flügel schwingend, trugen ben goldenen Wagen

Mitten durch ben Aether zur dunkeln Erde Der vom Olympos.

Und Lächeln im unfterblichen Antlit fragte die ewig Heitere:

Was für Leib benn wieber mich plage, was benn Wieber ich rufe, Was ich meinem schwärmerisch heißen Herzen Jest zumeist ersehne. "Wen soll benn wieber Peitho beiner Liebe gewinnen, wer benn Kränket dich, Psappha?"

Sende hin zum zurnenden Freunde Beitho, Sprach ich, redend fanftige fie das Herz ihm, Führ' ihn her zu seligen grünen Auen Lieblichen Strandes. —

Wisse, o Freund, am Sjöstrand dort, am User bes Sognefjords war Baldur's Hag, und Frithiof, der junge Held, fürchtete nicht des Gottes Zorn und der gute schöne Gott dulbete es, daß er in seinem Haine Götterstunden lebte mit der süßen Pflegschwester Ingeborg, König Beli's Kind.

Romm', du Guter, Theurer, komm', Phaon, in die Arme beiner

Psappha Chrysostoma.

Aus ist's, ich kann nicht widerstehen. Es ist eben boch ein gutes Weib. Aurze Berirrung des Gefühls — warum soll man sie schließlich nicht verzeihen? Wird mit Arnhelm doch nicht zu weit gegangen sein, und übrigens muß man sie eben überhaupt als Griechin auffassen. Und ihr Spott war und ist eben Humor. Solch' ein Weib sindest du ja doch nicht wieder! Auf! Heute noch vorerst Eisenbahn bis Stören, dann weiter zu Schiff, zu Fuß, zu Pferd, Styds-Fuhr im rumpelnden Stolksären, in schaukelnder Carriole, fort, fort durch Dick und Dünn, fort zu Baldur's Hag! Rach Haus, ja nach Haus, zu Haus bin ich doch nur, wo sie ist!

Jest schnaube nur, Dampf, und brause! Jest rolle nur, Rad, und sause! Es geht nach Hause, nach Hause!

Du kannst nicht jagen, o Wagen, Wie meine Pulse mir schlagen! Zur Geliebten sollst du mich tragen.

Borüber, ihr ragenben Stangen! Berschwindet, ihr Meilen, ihr langen! Ber ahnt mein Berlangen und Bangen!

Auf den Bänken, wie sie sich behnen! Wie sie schwaßen und gaffen und gähnen! Es ist nichts, wonach sie sich sehnen. Dort raset der Sturm durch die Tannen, Zum Dampse noch möcht' ich ihn spannen, Daß er rascher mich reiße von dannen!

Hinweg aus dem plappernden Schwarme, D, hin an die Bruft, an die warme, In die offnen, die liebenden Arme!

Lekanger am Sogne-Fjord. Getroffen. — Sjöstrand eine Lustaue, als wäre man in Italien. Fruchtgarten an Fruchtgarten. Vögel girren und schlagen, Eichen und Eschen slüstern, Bäche rieseln, groß brandet die Woge. Aber welche Berge, welche Schnee-häupter ragen herüber wie Ewigkeit in den Moment der Wonne! Ja hier, hier! Gönne mir mein Glück in deinem heiligen Hage, deiner alten Friedens= und Opferstätte, du Jugendgott mit den blühenden Wangen, gönne mir's, Baldur! Hast's auch Frithiof nicht mißgönnt, als er herübersteuerte von Framnäs, des Baters Haus, auf seinem Schiff Elidi, und sie besuchte, die Gespielin seiner Kindheit, die holde Ingeborg, ihm verweigert von den stolzen Brüdern Helgi und Halfdan und verwahrt in deinem Heiligthum!

Selige Tage, nur Tage, denn noch scheint die Mitternachtssonne unsern Entzückungen.

Wir rudern her und hin am Fjord, hinüber nach Balholmen an König Beli's Grabhügel, hinüber nach Bangsnäs, dem alten Framnäs, wo er seine Kindertage lebte, der starke, der liebende, der treue Held.

Welche Großheit wieder, wenn sie das Ruder schwingt, wenn sie vorgestreckt den starken Druck übt, dann die Schaufel dreht, das Ruder zurückzieht und aufrecht wieder in ihrer Gliederpracht sieht, herumschaut und geröthet vom tüchtigen Werk mich mit den großen Augen anlächelt! So war sie ja auf dem Tind-See, da hat sie mir's angethan, nur hat sie mich so sonnig aufgeblüht noch nicht angeschaut!

Gestern Sturm. Wir hatten schwer zu kämpfen. Wie trozig stand sie wieder, wie herrlich wühlte wieder der Wind in ihren Goldlocken! Frithiof siel uns ein, wie er auf König Helgi's Gebot fort muß, weg vom heißen Glück, und Jarl Anganthr zwingen, daß er Schatzung zahle, und wie draußen in offener See der tobende Schneesturm auf sein Schiff Ellidi gestürzt kommt. Sie sang aus dem alten Liede:

Helgi läßt die Wogen, Die schaumgemähnten, wachsen. Nicht ist's, wie da wir füßten Die Braut in Balbur's Hag. Ich nahm die Strophe auf:

Ich saß auf Polstern In Baldurhag, Sang, was ich wußte, Der Königstochter.

Nun foll ich ficher Ran's Bett betreten, Ein Andrer aber Ingeborg's.

Der Sturm warf Regen und Hagel, die Kälte schüttelte uns. Da lachte sie und sagte: "Auch die Götter froren; als Frithiof zurücklam, sand er Helgi's Frau, wie sie Baldur am Feuer wärmte." — Wie verheißend zuckt es dabei über ihre Züge, welcher süße Frevel spielt auf ihren Lippen!

O ihr Asen hoch im Himmel! O Bragi, o Baldur! Richt zu Kan, nicht zur dunkeln Hel im Abgrund, nein, als ehrlichen Kämpfer mit den Einherien zu Walhalla laßt mich einst fahren! — Es wird unheimlich um mich! —

Meine Eisenbahnverse haben wenig Glück bei ihr gemacht. Sie mag den gerührten Ton nicht. Diese Nacht, wie ich so die Schlummernde, Hingegoffene beschaute, warum kam denn plötzlich ein Grauen über mich? Ich bin doch so sehr im Bollglück. Und warum beim Anblick von Dyring's Bild, das sie auf Medaillon am Busen trägt? Er war doch so eine platonische Natur, so ernst, so edel!

Warum wächst denn dieß Grauen und muß mir einfallen, wie Faust in der Helena, die ihm der Teufel zuführt, ein Gerippe umarmt?

Habe den griechischen Einladungsbrief wieder gelesen. Wo war meine Rase? Zur Lust loden hart am Grabesrande des väterlichen Freundes? — Und sollte er, er sterbend sie an mich —, ist's glaublich, wenn ich mich gewisser Blide — doch nein, diese Mißgeburt stoße aus, mein krankes Hirn! — Aber der Brief! Ein Gestide aus Lappen der Sapphobruchstlide! —

Mit ihrem Griechisch ist es auch so weit nicht her, als ich meinte. Ohring und Arnhelm haben ihr immer geschickt nachgeholfen. Diese anhaltende alte Angst kommt wieder, diese Zusammenschnürung der Herzgrube.

Ich meine immer, ich muffe ihr recht fürchterliche Predigten halten und dafür solle fie mich recht kuffen. Bereinigter, gleichzeitiger Rußregen und Ohrseigenregen — so steht's hier um's Wetter, dieß ware meine Losung.

Rönnte jest mit andern Versen aufwarten.

Du reizend Ungeheuer, Reig' her ben schönen Leib! Reich' mir ben Relch voll Feuer, Du wunderbares Weib!

Willst bu mich füssen, brüden, Werb' ich mich nicht entziehn, Spur' ich in meinem Ruden Den Dolch auch immerhin.

Wie falzlos wär' die Liebe, Wie matt ihr Himmelsgold, Wenn sie aus Einem Triebe Allein bestehen sollt'!

Da ist man erst gerühret, Das ist der rechte Spaß, Wenn Haß die Liebe schüret Und Liebe schürt den Haß. In unsrem Liebesorden Mag man das Schlichte nicht, Da möchte man sich morden, Wenn man sich heiß umflicht.

Sag', welches Erbgeifts Laune Hat dich jo ftolz gebaut? Mir graut, indem ich staune, Ich staune, wie mir graut.

Sag', welcher wilde Dichter Hat bich, o Weib, erdacht? In dir die Himmelslichter Gemischt mit Hadesnacht?

Du winkst mir in den Wagen, Es ist schon eingespannt, Zwei Rappen uns wohl tragen — Du weißt, in welches Land.

Da bin ich schon zur Stelle, Die Geißel schwinge frei! Nun im Galopp zur Hölle! Hurrah, ich bin dabei!

Soll ich's ihr zum Lefen geben?

Enfetlich! Unmöglich! Und doch! — "So war ich mit ihm."

Mit dem Platolehrer! — Sind mit dem Anaben Arnhelm zwei gleichzeitig, drei so gut als gleichzeitig!

Denn daß sie mit dem jungen Schöngeist auch "so war", wie könnt' ich noch zweifeln! — Und hingesagt hat sie's leichtweg, als verstände sich's nur so von selbst!

Wirklich, er hat's angenommen. Er muß arg hungrig gewesen sein, ber Köter. Mir ist zu Muth, als nähme kein Hund mehr ein Stücken Brod von mir an. Der wenigstens verachtet mich doch nicht. Bäume, Berge, Schornsteine grinsen auf mich her, Wasser blinzeln nach mir her und sagen: uns eckelt an dir!

Sie niederstoßen? — Ein Weib? — Daß ich ihn erreichen könnte — das Weffer bis an's Heft in die Bruft und zwölfmal darin umdrehen! — Einen Dolch muß ich mir doch anschaffen — einen schönen, spizen, langen, recht blant — nur öfters ansehen und benken —

Lachst du, Heuchlerfrate? Berkreuchst dich in beinen Fuchsbau drunten und kicherst herauf? Wart, wart, Larve, man kann auch einen Tobten — Mein Gehirn siedet, — es rieselt mir so oben herüber —

Schatten, Wolken — auch der triefende Schweiß zusrückgetreten, in dem ich von ihr fortstürzte — hinaus in den Sturmwind — verkältet in's Mark hinein. — bose, bose Mischung —

hier ist es, wo die Blätter des Tagebuchs auf eine lange Lüde schließen lassen. In diese Lüde tritt, was ich von Mac-Carmon in Wasen vernommen habe. Ich lasse ihn sprechen.

"Mein Schwiegersohn Erik lernte A. E. kennen auf einer Bärenjagd in den Jostedalsgebirgen und beshandelte ihn als Arzt, da er verwundet wurde. Er schien auch in der Seele wund, — sie kamen sich im Austausch ziemlich nahe, doch nur aus hingeworfenen einzelnen Worten konnte Erik auf eine Berstörung schließen, deren bestimmtere. Ursache ihm undeutlich blieb; einige abgebrochene Reden, die er in der Phantasie des Wundsieders hervorstieß, legten aber den Schluß auf eine schwere Erfahrung mit einem Weib nahe.

"Erik kehrte nach Bergen zurück, wo er sich niedersgelassen. Bon A. E. wußte er nur, daß er sich Drontheim zugewendet. Ein paar Monate waren versgangen, da glaubt er Nachts beim Schein einer Laterne A. E. zu erkennen, der in wildem Laufe

keuchend an ihm borüberstürzt. Er bernimmt ein beiseres Fluchen, bon Suften und Riesen feltsam, fast tomisch unterbrochen, und erinnert sich, daß A. E. öfters über Neigung zu katarrhalischen Affektionen geklagt hatte. Der kurze Lachreiz vergieng ihm, als er im Nachschauen etwas wie einen Dolch in ber hand bes nächtlichen Springers funkeln fab. Er kann noch mabrnehmen, daß die dunkle Bestalt einem Sause qu= eilt, das vereinzelt an einem Ranale des Hafens steht; er fieht Jemand aus dem Saufe treten, A. E. ben Begegnenden anhalten, er meint zu beobachten, wie er ben blinkenden Stahl gegen ihn hebt, bann aber ben Ruf zu vernehmen: "Nein, nicht bir!" Berworrene Laute gedrängter Bewegungen laffen auf ein Ringen der Beiden ichließen, es folgt ein platichender Schall, wie wenn ein Rorper in's Waffer fallt, Grit ist inzwischen näher gekommen, sieht einen Schwimmenden sich an die gegenüberliegende Kanaltreppe durcharbeiten, A. E. aber in dem Haufe verschwinden. Es war ihm nicht unbekannt, daß hier eine durch Schönheit und Geift ausgezeichnete, aber von dunkeln Gerüchten umsponnene Dame wohnte; er bemerkt Licht in den Zimmern zu ebener Erde; nach wenigen Minuten hört er hinter den Fenstern einen Schrei, einen dumpfen Fall, turz barauf stürmt A. E. aus ber Hausthure und finkt nah an ber Schwelle zu Boben. Er beugt fich über ibn, befühlt ibn, kann kein Blut

entbeden; "Nichts, nichts! hört er ihn hauchen. läßt vorerst von ihm ab. denn ohne Berzug muß erkundet werden, was im Hause geschehen ist. Erik tritt rasch ein, sieht eine Thure offen, aus welcher Helle bringt, und im Zimmer eine weibliche Geftalt am Boben liegen; eine Dienerin ift um fie beschäftigt, Erik bemerkt einen Dolch am Boben und ruft: "hier ist ein Mord geschehen!" Bei diesem Laut erwacht die Singestrecte und stöhnt: "Rein Mord! fein Mord! Schweigen! Um Gottes willen, geheim halten!" Die Dienerin ftottert bervor, fie fei dem Sineinstürmenden nachgebrungen, habe noch gesehen, wie er unter wilden Ausrufungen, die sie nicht berftanden, der Berrin einen Dold an ben Ropf fcleuberte, bann fei er fortgefturgt. Erik nahm ben Dolch auf, es war kein Blut an ber Rlinge, aber mit Graufen warf er ihn weit von sich, als er näher hingeseben hatte. An der Stirn ber Dame glaubte er eine kleine Ritwunde zu bemerken. Er eilt nun, sich bes Ohnmächtigen anzunehmen, bringt ihn burch Beneten mit taltem Waffer aus bem naben Brunnen zu fich und schafft ihn, halb führend, halb tragend, in seine nahe Wohnung, wo er, ent= fleibet, auf ein Bett gelegt, verworrene und boch nur ju verftändliche Worte fiebernd berauszustoßen beginnt. "Unter die Erde verschlüpft, Plato? — Man findet bich!' — hier fieng er an mit den handen Bewegungen zu machen, als hiebe und scharrte er mit

einer haue. - ,haben wir bich? - Grinfest bu? Böhnst mich? Ziehst du die halbberwesten Lippen in Faltchen zusammen und pfeifft mich aus? Ber bie Brust, woran sie gelegen! — So! So! — schon ziemlich weich! — Pfeifst wieder, lofer Schalf? Auch aus der Bruft ?' Der Phantasirende rührte dabei die Arme, als stieße und wühlte er, und brach dann in ein entfetliches Gelächter aus. Run fab man feine Arme und Beine zuden wie die eines Schlafenden, bem man anmerkt, daß er zu laufen träumt, auf ein= mal bäumte er sich auf seinem Lager, schien gewaltsam zu schütteln, bann wie mit einem heftigen Ruck etwas feindlich Umschlingendes hinwegzuschnellen und man hörte die Worte: "Da, kuhl' dich, Jesuit!" Es folgte eine Pause, dann keuchte er hervor: "Erschrickst, Sappho? — Nur keine Angst — da haft beinen Plato!' Er hatte dabei den Arm wie zum Schleudern gehoben, ließ ihn schnell wieder fallen und fant nun mit ichweißbedecter Stirne matt in die Riffen gurud.

"Am frühen Morgen ließ Erit den Kranken wohlsverwahrt in dessen eigene Wohnung schaffen, kehrte das Röthige zu seiner Pflege vor und eilte dann zuserst auf den Kirchhof. Hier fand er den Todtengräber in starrem Staunen vor einem aufgewühlten Grab stehen, darin einen offenen, sichtbar zerschlagenen Sarg und im Sarg eine Leiche mit zerrissener, breitskaffender Brust. Er vermochte den Mann zu übers

zeugen, daß es ein gutes Wert sei, diese That eines Bahnfinnigen geheim zu halten; er glaubte in dem Einen Falle kein Unrecht zu thun, wenn er seine Grunde mit einer Summe Gelbes unterflütte, Die bem bedürftigen Mann eine Wohlthat war und Riemand ein Uebel brachte. Während der Beschenkte sich schnell an die Arbeit machte, bas Grab wieber zu ichließen, eilte Erif in das Haus, wo der graffe Auftritt vorgefallen mar; er fand die Dame im Fieber, bie leichte Stirnwunde erschien etwas entzündet, er rieth ihr bringend, sogleich ben eigenen Arzt herbeizurufen und ihm bas Borgefallene nicht zu verhehlen, er berficherte fie, daß er felbst für Wahrung bes Gebeimnisses gesorgt habe und weiter sorgen werde; die Rrante fuchte ibn feftaubalten, Geftandniffe fcienen auf ihren Lippen zu schweben, aber er konnte und durfte nicht berweilen. Erik hatte in diesen Tagen Alles zu einer Ueberfiedlung nach Christiania borbereitet, wo burch Abgang eines gesuchten Arztes ihm eine ungleich bedeutendere Praxis in Aussicht ftand. Es war teine Zeit zu versaumen, ber Zwed forberte bringend seine balbige Abreise, es gab viel zu thun, Anordnungen schnell abzuändern, die bor Aurzem noch unter andern Umftanden getroffen waren. Erif hatte eben um diese Zeit seine Braut in Sdinburg abholen wollen. Ich felbst mußte ibm unter biefen Umftanben rathen, davon abzustehen, ich beschloß, meine

Tochter nach Christiania hinzubringen und die Sochzeit bort zu feiern. Und in diesem Momente war bem ehlen jungen Manne die Pflege jenes Unseligen aufgebürdet! Er konnte, er wollte ihn nicht im Stich laffen, zu tief bewegte ihn diek dunkle Menschenschickfal. Auf ber andern Seite, ba er benn einmal die Fürsorge für ihn wie eine Pflicht fühlte, war die Sachlage doch auch nicht ungunftig zu nennen, da ihr Drang zugleich das Mittel der Rettung aus drobenden Gefahren darbot; zwar daß der unfreiwillig Gebadete ausschwaken werbe, war offenbar nicht zu befürchten, aber wer konnte bürgen, ob von anderer Seite bas Geheimniß bewahrt bleibe? Ob dem Todtengräber nicht ein unvorsichtiges Wort entfalle, ob sich die verftorte Dame nicht felbft, ob ber Rrante fich nicht verrathe, wer wiffen, wie der andere Arzt, den Erik nicht kannte, im Gemiffenstonflitt fich entscheiben werbe? Aufwühlung eines Grabes, Bergeben an einem Leichnam, — die Behörden mußten thatig werden, ein allgemeines Aufsehen mußte entstehen und die unheimlichen Folgen maren nicht zu überschauen. Beffer konnte nicht vorgebeugt werben, als wenn man ben Mann, auf ben bor Allem das allgemeine Aufsehen fich werfen mußte, ben Thater, den Rranten hinweg, weit hinwegichaffte - aus ben Augen, aus bem Sinn!

"Erik fand ihn, als er nach wenigen Stunden ihn besuchte, ruhiger, meist schlummernd, doch stark fiebernd,

ein Typhus war fehr zu befürchten, tropbem war es nicht allzu gewagt, ihn zu Schiffe fortzubringen, bie Seeluft konnte fogar beilfam wirken; rafch murben bie Borbereitungen getroffen, die Abreise bewerkstelligt, bas Wetter war icon und versprach, es zu bleiben; wirklich begünstigte es die Dampfichifffahrt um die Südspite ber Halbinfel und ohne ftorenden Zwischenfall wurde Chriftiania erreicht. Für Untertunft und Pflege bes Rranten tonnte ausreichend geforgt werben, ein Nebenhaus ber Wohnung, die Erik bezog, bot paffenden Raum und ein verschwiegener Rrankenwärter wurde bald gefunden. Sehr glüdliche Umftande! Denn jett brach das befürchtete Nervenfieber aus, furchtbar schüttelte es den Unglücklichen, und entsetzliche Phantafie= bilber jagten fich in seiner Seele. Er glaubte, bas faliche Weib als Drachen über Eisberge zu verfolgen, mit ihr vom Rjutanfoß durch Felsschluchten in's Innere ber Erbe hineingeschlagen ju werben, er berwechselte fich mit der mishandelten Leiche und glaubte, Goldrun wühle mit bem Dolch in seiner Bruft, bann traumte er wieder bon ber Sognebucht, bom Balburshag, seine Ausrufungen ließen auf befeligende Bilber fcließen, aber schnell vertauschte fich die Bucht mit dem Tinbfee, er sang Berse von Olaf, den die Meernige verführt, ploklich fah er sich von einem Ungeheuer der Tiefe verfolgt, rettete sich auf ein Schiff, fuhr als Bikinger hinaus in die Welt, er lieg Schlachtrufe vernehmen,

er glaubte vermundet niederzustürzen, er röchelte wie ein Sterbender. Endlich traten bie erften Symptome ber Genefung ein, Erif hatte von Anfang an vertraut, daß der gute Schat mannlicher Rraft in seiner Ratur die ftarke Krankheit besiegen werde. Doch brudte ihn eine dunkle Sorge: er befürchtete Schlimmes von dem Moment, wo mit ber völligen Belle bes Bewußtfeins die Erinnerung des wirklich Geschehenen fich einstellen muffe. Nur gu begrundet mar die Beforgniß; die schwachen Versuche, dem Fragenden die Wahrheit zu verhüllen, konnten nicht vorhalten, die tagende Besinnung fand den Weg zum Ausgangspunkte seines Leidens, Die taum erftarkenben Nerben hielten die Erschütterung bes furchtbaren Lichtanbruchs nicht aus: ber Rückfall war da. Erit's Runft und Sorgfalt hat auch dieß überwunden; doch nicht allein - ihm ftand jett eine Gehülfin gur Seite. Es war feine junge Frau, es war meine Tochter Cordelia. Ich hatte mein liebes Rind dem Harrenden herübergebracht. Auf einen bunkeln Grund war nun freilich bas junge Glud ber Neubermählten gesett. Aber nur um fo reiner ftrablte ber Ebelftein dieses braben Gemuthes. Sie mar eingeweiht, hatte geschaubert, begriffen, verziehen, denn das Element ihrer Seele war das Mitleid. Bon den Tagen an, wo der Kranke wieder bei klarem Bewußtsein war, aber noch febr matt niederlag, machte fie tägliche Befuche bei ihm im Nebenhaus. Es mar zu

erkennen, daß diese Besuche höchst wohlthätig wirkten, und früher, als man gehofft, konnte er als genesen betrachtet werden."

Mac-Carmon wußte mir von A. E. des Weiteren nichts zu erzählen, was nicht auch aus dem folgenden Inhalt des Tagebuchs zu entnehmen ist, der den Leser in die Lage sett, vom Innern aus zu sehen, was sich serner begeben hat, die Dinge in der Beleuchtung zu erblicken, die von der Seele des Erlebenden ausgeht.

Es bleibt mir als Zwischenredner nur noch übrig, zu sagen, daß indessen der Winter weit vorgerückt, der Februar des Jahres 1848 über die Hälfte verstossen war, und daß ich von Mac-Carmon zum Schluß auch über das Ende der Urheberin so großer Leiden noch Kunde erhielt. Bei einer Begegnung mit dem Arzte in Bergen, der sie behandelte, erfuhr Erik, daß sie kurz nach jener Nacht an Blutvergistung gestorben, daß es gelungen war, die wirkliche Natur ihrer Arankbeit und ihrer Ursache, sowie den ganzen Hergang geheim zu halten, und daß sie neben dem Manne begraben lag, dem die Raserei einer empörten Seele die Grabesruhe gestört hatte. Und nun mag denn das Tagebuch wieder sprechen.

Hat sich ber himmel über mir geöffnet? Ift aus goldenen höhen ein Engel niebergeschwebt in's Thal ber Fieberträume, in's Land des Bangens und der Folterqual? — Ich erwache vom Schlummer. Weiche Hände an meinem Haupt, ein feuchtes Tuch auflegend, ich fühle so eine sanfte Kühle um meine heiße Stirn —, über mich gebeugt eine schlanke Gestalt — flüstert mir zu: "Stille halten, ruhig bleiben, fortschlummern" — sie geht hinweg — mit Schritten — nicht Schritten — berührt sie den Boden? — Mildes Dämmerlicht im getäfelten Zimmer, gedämpfter, warmgelber Schein der Abendsonne —

Ich nickte wieder ein — seliger Traum — Traum wie Raphael's, als er seine Sixtina träumte — Augen weich beflort, — in beschatteter Höhle aufdämmernd, — so menschlich gut und so fremd himmlisch — sagen — was sagen sie? Das saßt kein sterblich Wort, das nennt keine Zunge, wie es dort ist in jenen Gefilden — selig — Gefilde der Güte, des Friedens — so sagen diese Augen. Was stammle ich? Wer bin ich?

Es ist ein Wesen von Fleisch und Blut. Erit's junges Weib, und heißt Cordelia. Er hat sie an der Hand mir an mein Qualenlager geführt. Da ist mir wieder Alles eingefallen — "Ja, ja! — berührt mich nicht," rief ich, — "mir keine Hand — in die Hölle

zu den Teufelsfraßen gehöre ich — grausen soll euch vor mir" — "Cordelia," sagt Erik, "leg' ihm die Hand auf die Stirne" — sie thut es, läßt sie über meine Loden gleiten, — da fällt mir König Lear ein — träumend, nur halb bewußt, halb kindisch — erwachend im Arm seines guten Kindes — hat große Thorheit, schwere Schuld begangen, viel gelitten, in Sturmnacht umgewüthet, all' seiner Würde vergessen in Wahnsinn getobt — und jest gebettet in Kindesliebe, sanft gepflegt, zu ihm geneigt die Gute, die Keine — läßt seine armen Loden durch ihre weichen Finger gleiten —

Und ihre Stimme "fanft, mild und leis, ein töftlich Ding an Frauen".

Geftern kommt sie mit einem Zeitungsblatt; "Erit schick's Ihnen," sagt sie. — Was? Die Welt in Flammen? Sturmbrausen von Frankreich herüber? Deutschland aus dem Schlaf geweht — Schleswig-Holstein will frei werden, deutsch —

"Einhart," fagt sie, "Sie follen leben, es gibt zu thun!"

Ich Clender, ich hatte nur an mich gebacht mein Baterland vergessen! Hab' Alles verdient — Abgrund von Schuld! Auf nun — da buse, ba tämpfe, da arbeite — da ift die Heilung!

Ich erstarke, ich barf balb fort!

- O, du bift gut, ja, du bift gut! Wie du dich fanft geneiget Und über mich gebeuget, Da schwand die Fieberwuth.
- O, du bift rein, ja, du bist rein! Durch beiner Wimpern Schatten Strahlt nieder auf mich Matten Ein heller Himmelsschein.
- O, du bift mild, ja, bu bift mild! Um beinen Mund bieß Lächeln, Es fühlet wie ein Fächeln Aus feligem Gefilb.
- O, du bift lind, ja, du bift lind! Bon dir, von dir gerettet, In Liebe weich gebettet Entschlummr' ich wie ein Kind.
- O, du bist still, ja, du bist still! Dein leises Wort, bein Schweigen Berbeut dem Höllenreigen Sein tobendes Gebrüll.

O, du bift gut, ja, du bift gut! Du bringst die Engelstunde: Gesunde, Mann, gesunde! Auf! Lebe! Fasse Muth!

Hamburg. Schwerer Abschied! — Bon Corbelien noch ein reiner Ruß. Meine Lippen sind entsündigt! — Richt Schmerz brüten! Morgen hinüber!

Arusau bei Bau. Dank den ewigen Mächten im himmel droben! Es geht los! Wir sind noch schwach, können die Preußen nicht abwarten — sei's drum, der himmel wird weiter helfen!

Rleines Gefecht bei Höfferup, der Feind aus Kinkenys vertrieben. Zwar kein Gewinn, der kleine Sieg kein guter Anfang, der Feind im Bortheil frischer Rachwuth. Großer Fehler, den felbst ein Laie in der Kriegskunst leicht erkennt, Freiwillige, Ungeübte hier als Borhut auf so wichtigem Posten auszusepen: Studenten, Turner, ungenügend bewassnet, dabei nur eine Handvoll Linie. Der Feind zur starken Uebermacht ein Regiment Keiter und die Kanonen der Kriegsschisse dort im Hafen, — werden hübsch drein fegen. Sei's auch darum! — Ich darf mich nicht anlügen, daß mir das Herz nicht klopfe, aber was ist

bieß bischen Angst gegen jene Geisterbangigkeit drüben, so lang ich in den Banden war! Etwas Beklemmung vor Fleisch und Blut, was will das heißen gegen die Seel' und Leib zusammenschnürende Gespensterangst! Und wie viel leichter zu bezwingen! — Ich will mich gut halten. Sie haben mich zum Offizier gemacht, habe das Mögliche gethan, sie einzuüben, zu ordnen. Meine alte Borliebe zum Soldatenwesen kommt mir jest zu gute.

Riel.\*) Wieder einmal ein Koboldstreich der Dämonen. Ich hatte den Kerl so richtig auf's Korn genommen, muß mir der gute Stuken versagen! —
Kann eben noch den Säbel ziehen und pariren, doch
der Pallasch ist stärker und nun mit dem zerhauenen Arm undrauchbar! — Doch was will mein kleines Leiden sagen — da lagen sie, die Blüte des Landes — hingemäht! Ich hatte Freunde gewonnen in den wenigen Wochen. Dieser Karl, ein Jüngling wie ein Siegfried, da sank er neben mir, reicht mir noch seine Büchse, da er den Dragoner auf mich herjagen sieht; sein letzter Blick, im Tode brechend, ich werd' ihn nie vergessen.

<sup>\*)</sup> Unfichere Büge, sichtbar mit ber Linken geschrieben. Anm. b. Herausg.

Trost, die Preußen sind da, Wrangel bringt vor. Mein Urlaub zu Ende, jest beruhigt heim! Mit dem Blut in Bau ist mir aller alte Wahnsinn ausgestossen. Das hirn ist kühl geworden. Aber die versagende Büchse! Gibt zu denken — Zufallsteufel.

Wieber im Amt. Stete Arbeit. Wohlthat! Wenn ich nur nicht zusehen müßte, wie die Narrenapostel den Böbel berauschen und wie sie die schöne Saat eines neuen Staatslebens berwüsten!

Waffenstillstand von Malmö. OPfuhl der Schmach!
— Darüber Barrikaden in Frankfurt — schnöde Wordthaten des Gesindels — niedergeschlagen — und das
ist der Todestag der großen Bewegung. — Wär's der Sinn, der über den Unsinn gesiegt!

Hier unter den Leuten, man kann kein Gespräch mehr führen. Die Menschen wissen nur von Partei, und keine versteht die andere. Ich fasse mich am eigenen Nasenzipfel. Neulich hörte ich Einen husten, und zwar auf sonderbare Art. Ich ärgerte mich. Er darf husten, aber er soll husten, wie ich huste. So ist es auch mit Speisen. Da ist Einer ein Gericht, das ich nicht

mag, und mit Appetit. Esel! benke ich und spüre Lust, ihn zu injuriren. In einer sehr soliben Wirthsschaft auf dem Lande ward neulich der Wirth sehr unangenehm, da ich sein Sauertraut nicht mochte, das er mir höchlich anrühmte. — Wenn es nun so steht mit sonst leidlich vernünftigen Menschen, wie kann man sich verwundern, daß vollends Halb- und Ungebildete sich nicht in den Andern versehen können? Da diese Kunst, sich in die Menschen versehen, so selten, so schwer ist, wie begreislich der blinde Haß, die Extremreiterei der Parteien! — Wenn sie nur nicht so schädlich wären!

Die hab' ich boch gekriegt! Spizbubenrotte mit kommunistischen Führern. Von Kazenmusiken nach und nach zu Diebstählen, Einbrüchen. — Dem rothen Peter die Pistole aus der Hand — geht mir an der Nase los. Gut gelungen, Alle eingethan. Zu meiner Erbauung im Heinrich VI. den Aufruhr von Hans Cade wieder gelesen. Wie wahr!

Die Zeit wird ftiller. Kann wieder niehr lesen. Muß auch, denn in der Welt steht's so, daß ich gar nicht hinsehen mag. Kehre zurud in dich! Ich hoffe, wieder ganz zu mir zu kommen. Nur von Zeit zu Zeit ein Schwindel in der Seele, da ist mir, als fiele ich in den Tindsee. Dann kann ich nicht fortarbeiten. Ich muß noch ein Ablenkmittel haben. Aeltere Liebe, Thierwelt.

Dund eingethan; Pudel. Lustig und doch sehr rationell. Gutes Bieh. Rührend. Wie viel wedelt doch so ein Hund den Tag über! Wenn man bedenkt, daß jedes Wedeln eine heitere oder wohlwollende Empfindung ausdrückt, wenn man dann beobachtet, wie oft ein Hund wedelt: wie del Herzensfreude, wie viel Menschenliebe, Güte zieht also den lieben, langen Tag durch so eine Hundeseele! Auch wie viel Humor, denn das Wedeln ist ja auch Surrogat für Lachen. Unendelich merkwürdiges Supplement für Mienenspiel, psychographischer Schwanz.

Merkwürdig, doch ganz konstant stehender Zug: wenn ein Hund in große Freudenbewegung geräth, wenn er z. B. im höchsten Entzücken auf den ersehnten wiedergefundenen Herrn losstürzt, muß er mitten im Sprung einhalten und sich krazen. Dieß kann erklärt werden

- a) direkt;
- b) indirekt.

- ad a) Das Entzücken wirkt einfach als Reiz vom Rervencentrum auf die Haut.
- ad b) Die Bewohner des Pelzes, entomologischer Rlasse, spüren bei diesem Reiz Erwärmung und werden lebendig.

Welche Erklärung ist die tiefere, a) oder b)?

Verhalten des Hunds, wenn ihm ein Fremder lockt. Da sieht man die Charaktere. Der eine folgt und schweichelt: Ralfakter — schlecht. Der andre sletscht die Zähne, brummt, beißt sogar: Charakter, aber unschön harter Charakter. Ein dritter, und das ist der gute Hund, bleibt sißen, wedelt ganz schwach und flüchtig und blinzt den Fremden an mit einem Blick, der höchst verständlich sagt: bedaure — könnte vielleicht ein ganz angenehmes Verhältniß werden — habe aber schon einen Herrn — bedaure wirklich. Dieß ist der schöne Charakter, Würde mit Anmuth; so ist mein Pudel.

Goethe's Hermann und Dorothea wäre ein Dichtwerf, dem man das Prädikat der Bollkommenheit zuerkennen müßte, wenn nicht Eines darin fehlte: ein Hund. Gehört doch gewiß in ein Idyll. Goethe konnte aber bekanntlich die Hunde nicht leiden. Hätte er sie gern gehabt und selbst einen gehalten, so wäre gewiß seine spätere Poesie natürlicher geblieben und namentlich sein zweiter Theil Faust nicht so ganz fleischlos ausgefallen.

Wenn ein Hund seinem Herrn ober einem Freunde seines Herrn sich bemerklich machen, seine Anwesenheit ihm anzeigen möchte, kann aber nicht beikommen, weil der ihm den Rücken bietet, so stupft er ihn ein Weniges mit der Nase an die Wade. — Mit seinem feinsten Organ. Wie zart!

Wieder viel geärgert. Das Objekt stellt mir doch wieder sehr nach. Ein Attenstück hat sich ruchlos vertrochen, — verzweiflungsvoll gesucht — umsonst. Ratarth mit drei Tagen ordentlichem, dann sechs Wochen latentem, von keinem Arzt zugegebenem Fieber. Sonntags auf's Land. Mich doch sehr aufgeheitert über einem Bock. Etliche Buben fahren auf einem Reiberschlitten den Harrhaus hinunter, mit großem Hallo, pfeilschnell, sigen unten ab, ziehen den Schlitten wieder hinauf, dann wird wieder hinabgerutscht und so fort. Sin großer, schöner Bock dabei, der sich ganz zur Gesellschaft zählt; wenn's allemal wieder losgeht und die Buben jauchzen, springt er hoch, steigt und schlägt zugleich aus wie

ein Pferd und medert. Das heitere Bild hat mich ordentlich aufgerichtet. Die Hausthiere rechnen sich gang zu den Kindern.

Und kaum wieder da, Montag, so fängt der schnöde Schabernak wieder an. Amts- und Studirzimmer, Alles happert, zwickt, klemmt, klebt den ganzen Tag und Abend. Ein Glas, ein Plättchen, worauf meine Tasse, dann meine Lampe, begehen hinter einander dasselbe Bubenstück, sich nicht schieden zu lassen; pappen sest, es braucht stärkeren Druck, darauf lauert das Teufelspack, fällt um und schüttet seinen Inhalt auf meine Papiere. — Sind mit der niedrigen, gistigen Reaktion in der Welt draußen auch die Privatteusel wieder ganz los? — Alles, Alles rings um mich wie die versagende Wasse im Gesechte dei Bau und — o Symbolik! — stille!

Das darf ich doch auch sagen: wer nicht intensib arbeitet, hat gut predigen über Geduld mit den kleinen Hindernissen. Wer nur mit halbem Willen an die Arbeit geht, nicht ganz dabei ist, den macht das Härschen in der Feder, der Tintensled, das Verkriechen nöthiger Blätter, das Uebereinanderrutschen aller Papiere nicht wüthend, er verliert darüber keinen Gedankenzusammenhang. Ja, es ist ihm wohl gerade recht, benn er kann sich anlügen, das Mühen mit diesen knirpsigen Dingen, das Zupfen, Körgeln, Krabbeln und Zappeln sei auch gearbeitet.

Abends in der Dämmerung, da kommt's über mich. Die Nerven werden ruhig. Oft fühl' ich's wie ein zartes, lindes Wehen. Frieden. Sie erscheint mir, beugt ihr Haupt über mich, blickt so himmlisch gut, kühlt mir die heiße Stirne. Erinnerung! — Aber ich darf nicht, darf ja nicht oft, nicht zu innig mich hineingeben, — ach, es könnte-Sehnsucht werden und darf ja nicht! — Trauerst du mit mir, Himmels-bild, daß es so gekommen im Baterland, daß ich das für, dafür mein Blut vergossen?

Schwarz zu sehen, dazu hätte ich ja wohl Grund genug. Das erleben! Und ich meine nicht das Aergste, Sturz in den Abgrund, in's Dämonenreich. Da war ich schuldboll, — obwohl doch auch ein wenig, wenig entschuldbar: warum? mag's mir selber nicht nennen. Und mein ganzes Leben der ewige Schund, Martertampf mit den teuflischen Zwerggeistern des kleinen und doch so furchtbar großen Uebels ist doch auch ein Abbüßen. Es muß ja ein Rest irgendwo geben, wo

sie brüten, von wo sie ausgehen. Muß weiter nachdenken; jett ernstlicher an meine neue Mythologie gehen. Dunkler Raturgrund, dort die Sier. Haß gegen den Menschen, weil er über die Natur aufsteigt, lichte Ordnungen gründet, Lichtreich. Dort muß es liegen. Richtig. — Nun mein Amt. Polizei üben ist ein gar enttäuschendes Thun. Könnte den Pessimisten noch viel Stoff liefern; hab' oft Eckel an den Menschen, an Allem; aber sintemalen ihr Stoff ist, ist die Polizei eben auch. Ich arbeite, und nicht wie ein Karrengaul, ich arbeite gern. Ich dringe nicht so viel vorwärts, als ich will, aber ich bringe nicht Nichts vorwärts, sondern Etwas. Es wird besser in meinem Amtskreis, ich nüße. Dieß ist Wesen und so lebe ich im Wesen.

Hab' auch oft über das Nichts geträumt, aber es ist nichts mit dem Nichts. Es kann nicht Nichts sein, das Nichts kann nicht sein. Zu: Nichts kann man nicht seigen das Berbum: sein, außer wo man von einem bestimmten Einzelnen, das war oder zu sein scheint, auszusagen hat, es sei Nichts mehr oder Nichts. Weil nicht Nichts sein, weil das Nichts nicht sein kann, darum, einsach darum ist die Welt. Zu dem Begrisse des Nichts gelangt man anders nicht als an der Springstange des Seins. Irriger Weise auch an der Stufenleiter des Seins, absteigend nämlich. Man geht

von entwidelteren Wesen zu armeren, einfacheren berunter bis zum einfachsten, dem unorganischen Stoff, und unter diesem, meint man, einmal in's Niedersteigen hinein= gekommen, sei das Nichts. Da ist auch die Verwirrung bes Zeitbegriffs, mahrend Schopenhauer boch im Uebrigen die Zeit als blogen Schein erkennt. Zuerst find die Weltkörper entstanden als feuerflüssige Rugeln, ihre Oberfläche ist erstarrt, bewohnbar geworden, es wurden Pflanzen, Thiere, niedrige, immer bobere, bis jum Menschen, da kam Empfindung, in diesem höchsten Darüber bergift man zwei Dinge: Wesen Geift. daß, wenn auf der Spite der Geift ausschlüpft, er irgendwie zuunterst als fünftige Möglichkeit schon fteden muß; ferner, daß unfer Bräteritum unwahr ift. Bergangenheit und Zufunft finden lediglich keine Anwenbung auf bas Weltall. Muß die aufsteigende Bewegung bom sogenannten Stoff jum Böheren und Söchsten immer gewesen sein (auf andern Blaneten) und immer bevorfteben, wiederkehren, fo fällt das Borber und Nachher weg und ift ewige Kreisbewegung. noch fommen, daß der Rihilismus aufstellt, die Welt werde sich zurück in's Nichts auflösen; folat, daß sie auch in ber Zeit einst aus dem Nichts entstanden sei, eine Borftellung, so roh und findisch, daß fie in keinem hirn auftauchen follte, bas nur zwei Minuten lang philosophisch benten gelernt hat.

Gleich kindisch ist es, dem Universum das Brädikat schlecht beilegen. Was absolut, was nothwendig ist, fteht unendlich über But ober Schlecht. Das Universum ift, weil es ift, und ist so wie es ift, weil es Das Praditat gut ober schlecht ertheilen wir, indem wir unsern Standpunkt über und außer dem Gegenstand nehmen und ihn mit andern Gegenständen vergleichen. Wir können aber aus bem Universum ja nicht hinaus, es gibt tein Universum neben ober über demselben, auf das wir uns stellen und das Universum abschäten könnten. - 3ch tann mein Baterland verlaffen und die Welt seben, ich kann sie auch durch Bucher kennen lernen und ich gewinne so einen Standpunkt über meinem Land und seinen Leuten, zu benen ich selbst gehöre und mit benen ich vorher unfritisch und felbstzufrieden in ber Maffe babinfdmamm, fo daß ich fie nun einer Schätzung, einem Urtheil unterwerfen kann. Aber aus dem Universum kann ich nicht fortreisen, kann nicht andere Universa durch Bücher kennen lernen, kann es aus keiner Bogelverspettive feben. Davon gar nicht zu reden, wie winzig der Theil des Einen und einzigen Alls ift, den ich übersehe. Gibt es nun da neben dem, was wir aut nennen, Bieles, was wir übel nennen, was kann ein vernünftiger Mensch Anderes bazu fagen, als: ich übersehe zu wenig, um die Summe zu ziehen, und ba das Universum nothwendig ist, so wie es ist, so wird

es auch recht sein. Recht: das heißt gerichtet nach absoluter Richtschur.

36 hab', glaub' ich, schon einmal in biefe Blätter geschrieben, bem Bessimismus gebe ein verborgener Reft von Theismus nach. Sie wollen fich's nicht gestehen, daß sie den Rinderbegriff von einem Gott nicht los werden, ber zwischen verschiedenen möglichen Welten mablte. Das beweist eben ihr Schlechtfinden "biefer" Welt. But ober ichlecht tann im Grunde nur fein, was Jemand gemacht hat. Die Welt kann nicht gemacht sein, weil die Rategorie Rausalität nur innerhalb bes Bangen, nicht für bas Bange gelten tann. Was von selbst ift, ift weder gut noch schlecht, sondern nothwendig. Es fann Einzelnes im Naturreiche für mich gut ober schlecht sein, aber nicht bom Naturreiche bloß (gegenüber dem moralischen Reiche) spricht man, wenn vom Universum die Rede ift und man es noth= wendig nennt, sondern bom Gangen. Wer bieg Gange tadelt, der meint, es sei ein Machwerk. — Eine gute Arznei gegen die Uebel barin ober eigentlich gegen bie Rlage darüber ist und bleibt Beple's Sat: ce qui excuse Dieu, c'est, qu'il n'existe pas. Uebrigens war ber Taugenichts Benle ein Narr, ber trot biefem guten, echt religiösen Wort einen persönlichen Gott glaubte und haßte wie der Rramer von Bradnig.

Nun aber ist die Aufgabe, in dem, was ist, zu unterscheiden, was sich als wesenhaft bewährt und was zwar nothwendig, aber nicht wesenhaft, sondern nur Moment ist, damit Wesenhaftes sein könne. Das versmögen wir. Wesenhaft ist nicht die Materie, das meint ja auch Schopenhauer nicht. Wesenhaft sind die Gattungsformen. Wesenhaft ist die Wissenschaft. Wesenhaft ist die Vissenschaft. Wesenhaft aber auch alle redliche Arbeit. Denn sie ist Arbeit an der sittlichen Weltordnung.

Ob es aber eine solche gibt? Nein, was man so sagt: "es gibt", das nicht. Das "es gibt" ist übershaupt, angewandt auf das wahre Sein, das nichts Einzelnes ist, ein Unsinn. "Gäbe" es einen Gott, so wäre er ein Einzelner, also nicht das Absolute. — Die sittliche Weltordnung ist nicht außer dir. Sie ist nur durch dich. Glaube sie und du hilfst sie — mit allen Guten — machen. Da ist der Glaube die Urssache dessen, woran er glaubt. So ist es mit allem ethischen Glauben: was er glaubt, macht er. Bom Glauben im Sinne der positiven Religion ist hier nicht die Rede, das gehört in ein anderes Kapitel.

So ist es auch mit der Lust. Unser Glaube an Lust macht Lust. Wie kann man also meinen, man

habe die Lust wegdisputirt, so lang man diesen Glauben nicht wegdisputiren kann!

Wie wir Studenten waren, giengen wir einmal draußen vor der Stadt an einer Sumpflache vorüber, worin ein Schöpffübel mit langer Stange lag. Will sich ein knotiger Bursch den Spaß machen, einem Kameraden rücklings den Kübel über den Kopf auszugießen. Schöpft, hebt hoch und der Inhalt fällt ihm selbst auf den Kopf. So macht's nach den Pessimisten der Weltgeist.

Sier von Luftspielen oder Possen. Ein Onkel will seinen Ressen, lustigen Studenten, der öfters zu viel trinkt, einmal abfassen. Begibt sich in das Wirths-lokal, wo die Studenten sigen, in ein Nebenzimmer, um von da im rechten Moment hervorzubrechen und den Jüngling im Blütezustand seiner Sünde zu ertappen. Trisst Gesellschaft, trinkt, trinkt fort, und endlich sindet der Nesse, der in's Nebenzimmer tritt, den Onkel vollständig reif, vom Nessen ach Hause geführt zu werden.

In einer Borftadt von . . . . traf ich noch einen alten Briefträger, ber halb blind und halb taub war.

Das gäbe Motiv zu mehr als Einem Luftspiel: Liebesbriefe, Schuldbriefe, Scheltbriefe, Amtsschreiben falsch ausgetragen, — benützt von heiteren Schelmen, Intriganten, es steigt ein ganzes Gewimmel von Ansäßen zu komischen Verwicklungen aus dem Samenkorn auf. Wenn ich nur etwas der Art machen könnte!

Junger Mann tritt auf in einem Gasthof. Ist in die Areisstadt gereist, um seine Scheidung zu betreiben. Sieht am Fenster gegenüber eine reizende Erscheinung. Es beginnt ein Roman auf Distanz während der langen Weile des Prozesses. Zeichen, Briefschen u. s. w. Muß gesteigert, gespannt, auch gelegentlich exponirt werden, daß er kurzsichtig ist. Endlich Zusammentunft. Die Unbekannte ist seine Frau. Berschnung.

Ließe sich nicht die Agnes Bernauer noch einmal behandeln? Folgendes gäbe eine hochtragische Szene: Prinz Albrecht ist von Straubing, wo er Agnes im Schloß geborgen glaubt, Ingolstadt zugeritten, mit lustiger Begleitung. Macht Halt bei einem Dorf. Ahnt nichts vom Borgehen des Herzogs gegen Agnes, vom Herenprozeß. Selig in seinem Glück, übermüthig. Man zecht im Freien, in der Nähe eines Bauernhofs. An dessen Wand liest Albrecht den Spruch:

Der Mensch hat Kreuz und Leiden, Dieß schreib' ich mit der Kreiden, Und wer nicht Kreuz und Leiden hat, Der wische meinen Reimen ab!

"Bisch' ab!" ruft Albrecht einem der Begleiter zu. Dieser sträubt sich — warnt — tiese Scheue. Der Prinz will ihn zwingen, vergeblich; "verlangt's nicht, Herr! Mir hält ein Geist die Hand." Albrecht ergreift eine Hellebarde und schürft den Spruch aus. Im selben Augenblick kommt ein Bote und berichtet, wie Agnes vertränkt worden ist, mit allen graffen Sinzelheiten des Hergangs. — Albrecht fällt in Ohnmacht.

Schon gut, aber was helfen mir die ungebrüteten Eier! Ich bringe nichts fertig. Bin ich ein tragischer Mensch? Nein, ich bin ein richtiger Polizeimann. Aber es füllt mich nicht aus. Poesie, Philosophie: bringe nichts fertig. Ich bin ein rüstig marschirender Stelzfußmann.

Ich glaube, mit der bilbenden Kunst befasse ich mich noch zu wenig. Meine paar Bilber, Kupferstiche, Galeriegunge auf Reisen in Deutschland genügen eben nicht. Die bilbende Kunst ist mir doch so wohlthätig, weil rubia, weil ganges Gegenüber dem Subjett. Auge, stiller, contemplativer Sinn. Heraus aus mir, aus meiner rings von Brennneffeln zerftochenen Baut, mich in Objekt versenken - anschauen - bas konnte cal-Musit? Rein. Verstehe zu wenig und so miren. wie ich den Faden des Gesetzes im Tönegewirbel verliere, stellt sich das Auge ein und ich bente nichts als: was haben benn bie Rerle, daß fie fo reiben, zwiden, tragen, ichlagen, die Baden aufblasen, ober die Sanger: das Maul so aufreißen? Aber wo ich verstehe, da zu pathologisch — Alles aufgewühlt tief - Bergbangigkeit, Berggruben = Beifterspannung kommt wieder, der Schwindel, der Tindsee. — Ich muß mich gegen das Gefühlswesen verharten, mein Auge muß wie horn werden gleich bem bes Obpffeus, da sein hund Argos ihn sterbend noch erkennt.

Es ist hohe Zeit, hereinzuholen, Italien zu sehen. Wenn ich hin könnte! Rom — da sollte Manches in mir sich sehen. Umbrien, Heimath ihrer Mutter, sehen — meiden? Könnten zufällig da sein — oder doch hin?

Ich habe Stiche gesehen nach Pietro Perugino und wenige Bilder von ihm in deutschen Galerieen. Bon Raphael's Jugendwerken die Madonna del Granduca, wo er noch Peruginest, in — gewiß sehr unzulänglichem — Stich, — welche keusche Holdseligkeit muß im Originale sein! — o diese umbrischen Röpfe! Ich muß boch hin.

Die Alten haben bom 3ch, von bem Gespenfte bes Ich eigentlich noch nichts gewußt. Die Italiener werben auch nicht barüber grübeln. Man wird das also los werden dort? Doch ja nicht so gang! In dieser Krantheit ift auch Wahrheit! — Fast allgemein unverftanden ift boch 3. Paul's Schoppe geblieben, wie ihn das Brüten über das Ich wahnsinnig macht! Es ist eines der tiefsten poetischen Motive dieses Dichters. Nur fehlt in diesem Bruten eine Unterscheidung. Wenn ich so Nachts im Bett vor dem Ginschlafen über das Ich nachdenke, fühle ich immer gar gut, wie man darüber mahnsinnig werden tann. Doch nicht eigent= lich, daß Ich ift, ift fo feltsam, daß es verrudt machen könnte, darüber nachzudenken. Die Natur mußte auf ber Spipe ihrer Bilbungen ben Sprung über sich hinaus machen, daß sie Wesen schuf, in denen sie sich felbft erfaßt, in benen also ber Birtel besteht, bag Erfassender und Erfaßter Gines ift. Aber diefer 3ch! Daß es da Einen gibt, der A. E. heißt, der infolge Geburt von diesen Eltern, infolge Bererbung aus unendlicher Ahnenreibe, auf Grund unzählbarer Umstände so und so beschaffen ist, aussieht u. s. w. — was ist es denn nun mit diesem? Wer ist er? Was thut er da? O, daran kann man gar nicht hin, das ist rein unsindbar, rein nicht zu heben, zu erheben! Warum denn? Nun, weil er eigentlich irrationell, nun, weil es eigentlich nichts damit ist; dieser Kerl, dieser Einzeltropf ist undenkbar, daher ist es nichts Rechtes, ist es nicht geheuer mit ihm, ist er nur ein Schein und daher muß er auch wieder fort. — Wieder auch hier das ungeheure Räthsel der Dießheit!

Ich wäre gewiß gesetzter, wenn es nur nicht so langweilig wäre. — Sitze ich bei Holzköpfen, so reizt mich ihre Fadheit, Langweiligkeit, wichtige Wohlweisheit und leerer Ernst, zu salzen, zu versalzen, zu übertreiben, meine Rede auf alle Art in's Leidenschaftliche zu steigern, um die Klötze zu erschrecken, aufzuregen, aufzurweden. Natürlich verstehen sie es nicht, meinen, es sei mir Alles ernst, belehren mich, spotten, werden unangenehm.

Cum grano! Cum grano! Cum grano salis! Wie Blutwenige verstehen's! Man kann nichts sprechen, wo sie nicht gleich meinen, es sei Alles buchstäblicher, bider, blutiger Ernst. Hören die Obertone nicht; bei einem lebendigen Menschen schwirren ja neben dem

Grundton seiner Worte immer noch Obertone. Daher, mag er pfessern so start er will, es ist nie so schlimm, als es scheint, läßt Luft, Spielraum, hat etwas Unmaßgebliches, etwas Flüssiges, etwas Strahlenstreuendes. Und das verstehen dann die guten Leute nicht, wissen nichts von Hintergrund in der Malerei. Ja, unrechte Rebenbeziehungen suppliren, das können sie, das thun sie gern. So ist auch ihr eigenes Reden entweder ohne allen Oberton oder mit dem falschen der List. — Das führt auch wieder auf die Parteien in allen Streitsragen. Rein Mensch von schwingendem Gehirn hängt niet= und nagelsest an der Hälfte einer ganzen oder der einen Seite einer zweiseitigen Wahrheit.

Fordert es aber Zwed und ernster Augenblid und exakte Bestimmung, so wird kein rechter Kerl die Kraft ber Einseltigkeit scheuen.

Roch etwas bereitet mir viel Noth. Wenn ich mich für einen Sat, irgend eine Borstellung erwärme im Gespräch, so schwebt mir oft ein imaginativer Gegner vor, gegen den ich hitzig werde, mich heftig ereisere, während der wirkliche Mensch, mit dem ich rede, ganz mit mir einverstanden ist, oder, wenn nicht oder nicht ganz, mich doch mit keinem Worte gereizt hat. Das pslegt nun der nicht zu verstehen, bezieht es auf sich, und so — wie oft bin ich misverstanden worden, wie oft

habe ich ordentliche Leute abgestoßen, von mir entfernt! Die Phantasie thut doch dem Menschen viel Schabernack an! — Sehr oft hält man mich dann auch für betrunken.

Wenn ich mich unter dem Lärm vieler umgebender Gespräche mit Jemand unterhalten soll, wenn ich daher schreien muß, um verstanden zu werden, so erzeugt sich mir sehr oft aus meinem Schreien die Borstellung, ich habe Streit, und ich muß mich dann sehr zusammennehmen, nicht heftig, nicht beleidigend zu werden gegen ganz harmlose Mitsammenredner.

Uebrigens habe ich kaum je erlebt, daß mein Nachbar in einem von Gesprächen durchschwirrten Lokale mir den Gefallen gethan hätte, die Stimme so weit zu erheben, daß ich ihn verstehen konnte. Mich lassen sie geruhig die Lunge anstrengen und den ganzen Abend fragen: "Was?" — "He?" — "Wie?" — O Sinnenrohheit! Sinnenstumpsheit —!

Neftelt sich ba gestern einmal wieder in Gesellschaft Einer an mich an und legt sich mir mit einem Seitengespräch in's Ohr, ja einem subtilen über seine Fragen, die in Stille bedacht sein wollen; vergeblich bedeute ich ihm auf alle Weise, daß ich bei einem Gesammtgespräche betheiligt bin. Ein andermal ebenso auf der Straße unter Wagengerassel. Und das ist ein im Uebrigen ganz gebildeter Mensch! — Aber es spreche Niemand von wahrer Bildung, der ungebildete Sinne hat!

Einmal wieder bei einem Leichenbegangnif gewesen, im Zuge gegangen; febr verbienftvoller Mann begraben. Es war wieder, als zoge man mit einer wandelnden Raffeevisite; man schwatt, gestitulirt, lacht, man mäßigt nicht einmal die Stimme. Und es find lauter Manner aus den gebildeten Ständen! Alfo nicht einmal fo lang, nicht einmal, wo es boch gilt, ben Ernst bes Todes, die Religion des pietätsvollen Andenkens auch nur wenigstens ber Form nach barzuftellen — auch bas nicht! Könnt ihr benn auch absolut nur Ordnung halten, wenn ihr ben Stod feht? Gin Beamter gieng neben mir, rebete mich immer an und begriff nicht, warum ich ihm keine Antwort gab. Der wird mich nun auch für ein Ungeheuer halten, für einen Schweigtbrannen, mahrend man mich ba, wo Sprechen vergönnt ift, für einen Gesprächtprannen halt.

Auch die besten Todten haben eine Unart, fie gieben beim Begrabniß gern die Freunde zu fich bin-

unter, indem dabei gewöhnlich Zugluft geht, die Leute bei den Grabgebeten den Hut abnehmen müssen und sich verkälten. Wie Unzählige haben da den Tod geholt! — Ich werde testamentlich verordnen, daß man an meinem Grabe während sämmtlicher Bestattungsformen den Kopf bedeckt halten darf. Ein Todter muß nicht anspruchsvoll, muß billig sein.

Ich werbe boch oft Menschenfeind, was boch gar nicht in meiner Art ift. Das Misanthropenwesen ift im Grund eine affettirte Geschichte aus bem Zeitalter der Sentimentalität. Es müßte febr langweilig fein. Einfach unlogisch; ich bin ein die Daste festbalten. Individuum der Gattung, ein so kleiner Bruchtheil, daß ich allein mir boch nicht die Gattung fein kann. Run trifft man freilich nur allzu Biele, die bloß nominell ber Gattung, eigentlich bem Thierreich angehören, aber man foll bedenken, daß man Eins in's Andere rechnen muß, läglich sein, zuwarten, bis man auf einen Rabler trifft. Es tann nicht lauter Broden, es muß auch Brühe geben. Schiller's "Menichenfeind" ist eine gesuchte Macherei. In Shakespeare's "Timon von Athen" ift's anders, ber flieht bie Menschen, aber er braucht sie boch immer, um sie anzuwettern und angufluchen. Dieß ift energische Art.

Uebrigens hat man, wenn man es zeitenweis bei den Menschen nicht mehr aushält, die Thiere. Aus meiner Kinderzeit freut mich nichts so sehr, als wie ich eine "Arche Noä" zum Christtag bekam.

Der Hund — abgesehen vom Amtshund — ist wesentlich und vor Allem Gassenjobel, eben ganz wie ein Bub. Dabei surchtbarer Renommist. Sein Fest ist, hinauslausen mit dem Herrn, namentlich mit Pferd und Wagen. Er stürzt, wenn's fortgeht, hinaus mit wüthendem Lärm, er thut, als wollte er die Welt zersteischen, ja, das Kantische Ding an sich zerschlißen. Hallo! Wir sind da! Hellaus!

Wenn ich mit Caro an einer Wiese vorbeigehe, so springt er hinein, hält, sieht mich an, und jeder Zug, Blid, jede Bewegung sagt: Wohlan denn! Eh bene! Eh bien! — Ich soll mit ihm Jangens spielen.

ř

Höchst komisch ist das Scharren des Hundes, wenn er Wasser gelassen hat. Er vergist vollständig, warum er es thut, fällt ihm nicht ein, dem Zwed des Zudedens gemäß zu verfahren; hält sich für ein Pferd, das

ausschlagen fann, und bellt mit großer Prahlerei. Also Zweckbewegung zum reinen Ornamentspiel geworden in großem Unterschied von der Rage, der es Ernst damit ist, rein zu machen.

Die Thiere sind auch sehr eitel. Zeigen, was sie können: sliegen, springen, apportiren, klettern u. s. w. Die Kaze solgt dem Herrn, der Frau in den Garten, klettert auf die Bäume und sieht oben herunter: da gud her! mach's nach, wenn du kannst! Kommt ein Besuch, so hüpft sie auf den Sopha zu ihm, schmiegt sich ihm an und sagt mit jedem Zuge: siehst du, das ist nun unsere Stube! und ich gehöre auch dazu. — Pferd, Kuh sogar, wissen sehr wohl, wenn sie aufzgeschmüdt, bekränzt sind.

Ein ganzes Hauswesen wäre schon recht, aber — aber — wer das erfahren hat! — Und, wenn je ein gut Weib, ob sie meinen Kampf mit dem Objekt verstünde? Und wenn das nicht, wenn wohlweis, welches Elend!

Frauen find die Schützerinnen der Unlogik. Ohne fie würden die Männer pedantisch. Tausend und tausend Fälle gibt es immer, wo es nicht die Logik,

sondern der rasche ober der warme Blid thut; mit ber Logit tann man ja tein Ganges einholen.

Anders, wo es auf Logik ankommt, da können sie abscheulich werden.

Bift bu irgend ein Menfc, ber gern nachbentt, und willst heirathen, so nimm ja kein Weib, außer ein philosophisches. Unter philosophisch verstehe ich hier eigentlich bas Gegentheil von philosophisch und boch auch wieder nicht das Gegentheil. Das Weib foll nur so viel bes Ahnenden in sich haben, daß sie fühlt: mit Gemeinpläten ift es nicht gethan. Erwischeft bu ein Weib - es mag in weltlichen Dingen noch so gescheut sein — in göttlichen Dingen platt rationa= liftisch (von dumm pietistischen nicht zu reden), so gibt es im beften Fall eine lahme Che, wahrscheinlich eine ungluckfelige. Das Weib wird dir zuerft langweilig, bann nach und nach verhaßt werden. Run ift aber die Mehrzahl der Weiber natürlich höchst zufrieden mit der geläufigen Lösung des Weltrathsels: der liebe Gott hat die Dinge eben so gemacht, Punktum. Und da das Weib äußerst zur Wohlweisheit neigt, ist es auch fähig, einen Mann, ber weiter benkt, lächerlich zu finden, sogar ihm noch zu predigen. Ergo: du thust unter Anderem auch barum gut, nicht zu beirathen.

Man darf nur auf der Straße Kinderspielen zusehen und die kleinen Fraßen beobachten, so wird man den Satz nicht bestreiten, daß Wohlweisheit ein Hauptlaster des Weibs ist. Ach, weil "Weibersinn spannenlang ist", darum ist ihnen Alles so schrecklich klar! Bielleicht weil Sokrates gestand, daß ihm nichts klar sei, wurde Xantippe zu einer Pantoffelmeisterin und zu einem Drachen.

Aber: incidit in Scyllam - noch viel schlimmer das Weib, das die Seichtigkeit der Gemeinplätze erkennt, aber nun den Weg der Unweiblickkeit einschlägt, das eigentliche Philosophiren anfängt und Blaustrumpf wird. Rein! nein! fill ahnend und bescheiben, im ftillen Ahnen begreifend, daß ein benkender Mann mit Grund, wenn auch ohne ganzen Erfolg, sich forschend abmüht: so ift das rechte Weib. Das Weib ift in seinem belldunklen Wesen eine geheimnisvolle Einheit der Weltpole Ratur und Geift. Will es zugespitt aus biefer Einheit heraustreten, fo wird es actu weniger, als es im Wefen ift, theilt fich, verliert fich, wird unangenehm, widerwärtig. Es gibt eine Dummlichkeit, die unenblicher Anmuth voll ift. Eine Desdemona, eine Ophelia webt mitten in dem Traum, worin der Weltaeist bichtet.

Es gibt auch eine mittlere Gattung: ahnende Weiber mit einzelnen scharfen Gedankenblitzen — die geistreichen. Es kann scheinen, dieß wäre ja das Rechte. Aber da sie es zum Ordnen der Gedanken doch nicht bringen und da sie übrigens sehr gesalzen sind, so sind sie beunruhigend und öfter bös, als gut. — Man kommt immer auf's Einfachste zurück: wünsche dir ein Weib, gut, wiewohl nicht dumm, verständig für die Welt, ahnungsstill in tieseren Dingen und dann etwa den Tagmenschen dummslich erscheinend, — thut nichts —. Es wird auch solche geben, aber sie zu sinden müßte man mehr Glück haben, als unsereiner, und übrigens ohnedieß — o stille, an solche Sachen sollte ich gar nicht denken!

Im Elend diefer Zeiten, in diefer Aera der Konkordate, der Staaten, die ihre ganze Aufgabe darein
sehen, "Feuerlöschanstalten" zu sein, des verrathenen
Schleswig-Polsteins, des entehrten Preußens, des knabenhaften Gedankens, dafür in Neuenburg Lorbeeren zu
holen, nun dieser Dinge in Italien, da Deutschland,
Europa den Spieler in Frankreich groß und größer
werden, sich ganz über den Kopf wachsen läßt, — ich
kann es einem Philistersmann nicht verdenken, wenn
er auf's Heirathen verfällt, um sich in seine vier
Wände warm einzuspinnen, und zu dem Iweck nun

bas schrecklich mühsame Geschäft auf sich nimmt, die schriftlichen Sachen, Taufschein, Leumundszeugniß u. s. w. herbeizuschaffen. Der Chebruch einer Frau ist hauptsfächlich deswegen schändlich, weil es sich der Chemann damit so sauer hat werden lassen müssen. Für diese Plackerei sollte er doch billig sein Weib allein haben dürfen.

Wie klafft doch immer die alte Lücke in mir, das versäumte Italien! In die Kunst, in's Große der Kunst — hier mich einspinnen, hier mich mit ganzer Seele häuslich einrichten! Da jest im Leben Alles, Alles so styllos liegt, nichts Durchschlagendes, nichts, was Hunde vom Osen lock. In Italien zwar ein Hinderniß für mich, daß es jest in politischen Geburts-wehen liegt. Eben, weil mich das so zwiespältig bewegt. Bin kein ästhetischer Ruhkopf, gönne der Nation, daß sie wird. Aber gerade weil mich das beschäftigt, ich aber dabei nichts zu thun habe und weil ich als Deutscher den Würfler hasse, dem sie's verdanken, und ferner, weil ich doch kaum, ob ich jest hinreisen sollte, wenn ich könnte.

Zu meiner armen Seele Stärkung einmal wieber im Aeschylos gelesen. Agamemnon. Wie Klytämnestra

vom Mord herauskommt, die Axt auf der Schulter, den Bluttropfen auf der Stirn — wie graufig groß!

— Plöglich weggeworfen, weil mir — ein Weib einfiel, das ich mir so denken könnte. Mich ermannt, wieder gelesen und nun frei im Elemente des Großen.

Möchtest du es zum großen Styl bringen in der Kunst, in der Dichtung? Ich weiß dir ein Rezept dazu: habe eine große Seele. Wenn man's nur in der Apotheke bestellen könnte!

Es kommt Alles barauf an, ob Einer ein Kerl ift, bas heißt, ob er Kaliber hat. Wie viele hübsche Sachen bringt Tied! Er hat Geist, Wiz, viel bilbliche Ersfindung, Anmuth, schwebendes Spiel, aber er hat kein Kaliber und so ist er boch eigentlich nicht unsterblich geworden. Die Zeit ist eben eine starke Worfelschaufel.

Uebrigens führt das zu schweren Fragen. Die Formalisten werden sagen: gut, so kommt bei den Künstlern, Dichtern, die Größe haben, zum ästhetischen Werth ein zweiter, ein ethischer, hinzu. Aber ich bitte! Die innere Wucht in der Seele der großen Künstler hat ja doch eben die Formen selbst gestreckt! Das Große ist doch nicht neben den Formen! Also handelt es sich doch um eine völlige Einheit zweier Dinge: "der Gehalt in deinem Busen und die Form in deinem Geist." Oder vielmehr dieses Wort Goethe's ist selbst

dualifisch; Busen und Geist sind die eine Seite, Phantasie ist die andere, und Form, große, echte Form ift die Einheit von beiden.

Soll auf einige Wochen nach Schwaben reisen, städtische Anstalten einsehen, Gefängniswesen und Anderes. Auch gut, verlufte mich nebenher, möchte auch bei der Gelegenheit die alte süddeutsche Malerschule besser tennen lernen; Zeitblom muß etwas von Styl haben und Farbe dem Giovanni Bellini verwandt.

Einen heiligen Sebastian von ihm aufgetrieben um viel Geld, das Geld fast so gern ausgegeben wie für großen Opferakt an rebellischem endlichem Objekt. Wahr, wahr, auch da ist Styl: Feier, Gesammeltsein tief in sich vor Gott. Farbe warm verarbeitet, leuchtend. Aber etwas Geschmackloses, etwas Vertraktes muß hinein, anders thun sie's nicht, unsere alten deutschen Meister. Bei Zeitblom außer der eckigen Dikrre überall die dumme, bornirte Schwellung über der Kasenwurzel, die Rase selbst immer roth angeslogen. Will er, mußer damit die gewisse Verknopfung im schwäbischen Wesen ausdrücken?

Meine, sie nun zu kennen, diese Schwaben. Schwersblütig, unvermögend, sich aus sich herauszuleben. Wie leichtlebig dagegen selbst unsere mitteldeutschen Stämme!

— Und dabei merkwürdig starkes Stammesgefühl.
Meinen, ihre Eigenheiten seien bessere, eignere Eigenseiten, als die Eigenheiten anderer Stämme. Meinen, sie haben die Gemüthlichkeit gepachtet.

Gemüthlichkeit? Es ist jeder Dialekt gemüthlich und behüte uns der himmel vor Dialektlosigkeit! Sie mögen Recht haben, daß sie durch alle Stände daran halten. Aber es ist auch Gefahr in diesem hegen, es bildet sich ein behagliches einander Wögen und Gernhaben im engen Kreise, ein Element, aus welchem schwer zum resoluten Aussprechen der Wahrheit aufgetaucht wird, wenn sie unangenehm ist. Die Vettermichelsgemüthlichkeit liegt so nahe an der unwahren höflichkeit, als der weltglatte Bildungsschliff, mag sie auch am unrechten Orte manchmal grob sein. Man sollte Jedem, der unfrei im Dialekt hängt, auf zwei Jahre den Gedrauch desselben bei Strase verbieten und nachher wieder erlauben.

Nachdenkliches Wesen, viel Talent, aber stellt das T und L um, bleibt latent. Sind so gescheut wie nur irgend Jemand, haben aber wie die Schildbürger Bischer, Auch Einer. II.

befcoloffen, beimlich gescheut zu fein. Will nichts heraus. Rein Zusammenleben, teine Gesellichaft -benn verhodte Wirthshaustreise find nicht Gesellschaft - fein Gespräch. Man trifft freilich im kleinften Winkel vereinzelt unterrichtete Menschen, wenn man fie anbohrt, oft und viel, - guter Berftand überall. Aber tein Gespräch, will fagen, tein gefelliges, berbreitetes. Städte durchfliegendes Bentiliren neuer Dinge. die Jedermann interessiren. Rein warmes Wort, kein lebendiger Ideenstreit über neue Bücher, Theaterstüde, Runftwerte, aufregende politische Ereignisse ober Fragen. Scheint mir auch verftodter Gigenfinn zu Grund au liegen. Machen Gesichter, die sagen: jest, weil Jebermann davon spricht, weil alle Welt meint, babon muffe die Rede sein, jetzt gerade erst recht nicht. -Sind übrigens auch frembenicheu, frembeln.

Auch Gutes in dieser Verstocktheit? Hassen windiger Bolubilität? Flunkerhasten Leichtredens? Gewiß, und darin viel Recht. Begründeter, gerechter Widerwille gegen das Umsichwersen mit vergriffener Sprachmünze bei so manchen Norddeutschen, gegen die Schwaß-virtuosität und Wohlweisheit des Bersiners. — Auch eine gewisse edle Scham, das Innere nur so geschwind herauszugeben? Selbstgefühl, das sich gegen Modelebtag sperrt? Ja, auch davon ein Korn, im Uebrigen

Phlegma, oder ift es anders zu bezeichnen? Man meint oft, diese Leute mussen ja Fischblut haben, wird irre, wenn man wieder den nachhaltigen Zorn sieht.

Die Schwaben sind zornig. Muß namentlich vom Neckarwein kommen, der bös macht; hab's in jenen Wochen an mir erfahren. Schiller veredelte diesen Jorn zum Jorn gegen das Gemeine. Das Volk sehr roh, so viel ich an Sonn= und Feiertagen auf der Eisenbahn bemerken konnte. Besonders wüstes Fluchen. Auch wilde Thiermißhandlung. Beamter in Stuttgart, klarer Mann, fähig, aus Vogelperspektive zu sehen, sagte: was ein rechter Schwab ist, wird nie ganz zahm. — Sehr häusig die "oculi truces" des Tacitus.

Formlosigkeit prinzipiell gemacht: sie gilt für wahre Natur; Form gilt für affektirt, vor Allem: höher belebte Form, doch auch einfach richtige Form, zum Beispiel reines Deutsch. Wissen aber doch in Kunst und Wissenschaft sehr wohl, was große Form ist.

Bieles offenbar auch Folge ber langen Abgeschloffenheit vom großen Berkehr. Weltlosigkeit, Berfessenheit, Stagnation. Hauptstadt in einem Ressel, können nicht oben hinausguden. Entsteht ein beutsches Reich, so wird sie vielleicht die Lustdurchströmung weden; wird etwa sein, als ob man einen großen Fluß durch= leitete. — Doch gewiß langsam.

Halten sich in ihrer Selbstliebe für besonders ehrlich, solid, reell — mährend es mit der Gewissenhaftigkeit in Handel und Wandel, im Handwerk um kein Haar besser steht als irgendwo in unserer Zeit. Herrschend selbst in Städten, lang sogar in der Hauptstadt, lumpiger, fünf Zoll dicker Holzriegelbau, Nomadenzelte. Bon diesen gefälschten Mauern muß ein Geist der Unsolidität in alle Geschäfte ausströmen. — Hören gern: "biedre Schwaben". Der wahre Biedermann wird aber die Biederteit haben, dieß Prädikat nicht anzunehmen, weil esklingt, als ob die Leute anderswo nicht bieder wären.

Das viele Talent sichtbar in viel Humor. Aber dieser Humor öfters in's Kleine, eng Lokale verkräuselt. Lach- und Spottneigung; gefährlich, kehrt sich leicht gegen wahres wie gegen falsches Pathos. Spottlust dadurch etwas entschuldigt, daß man sie selbst viel verspottet und doch viel mit Unrecht. Auch ihren Dialekt verspottet man oft ungerecht; unter all' seiner Unschönheit ist doch ein seiner Sprachsinn verborgen, ein Ohr, ein Rerv von viel Schärfe für Sprachsehler moderner

Abschleifung, naturloser Sprachkultur. Habe zum Beisspiel niemals ben Akfusativ und Ablativ, nie das Her und Hin, Hier und Dort verwechseln hören.

Beamtenstand habe ich in Mehrheit sehr gewissenhaft gefunden. — Auch die Sitte im Ganzen und Großen noch etwas intakter, als anderswo. Verkehrsanstalten exakter Dienst. — Viel Tüchtigkeit. — Schulwesen höchst solid.

Summa: Bölklein schwer zu begreifen; Gutes und Schlimmes verknäuelt wie kaum irgendwo. Ueberrascht aus seiner engen Existenz die Welt auf einmal mit einem Schiller, Schelling, Hegel. Bielleicht kann man sagen: unter dem dichten, knorpligen Schildkrötenschild ein stels gesparter, obwohl auch viel zu sehr gesparter Schatz von Talent und Kraft. Dieß die mildeste Ansicht und billigste Entschuldigung. — Nur der Lebstag von der Gemüthlichkeit sehr verdammenswerth, erregt Ueberdruß.

Das ist übrigens auch wahr: keinen einzigen blafirten Menschen habe ich gefunden, und bin boch mit Bielen umgegangen. Dieß besagt nicht wenig.

Gemuth ift warmes, inniges Eingehen in Buftande, Thiere, Menschen. Scharfer Gegensatz gegen die Sinnegart, die mit Begriffen ober 3weden fich nur von außen über die Dinge herspannt, baber humorlos ift und jum Beispiel nicht begreifen tann, warum ich auf der Straße stehen bleibe, dem Spiel junger hunde zuzusehen. 3st fehr arm an Sinn für's Naive, verfteht vom Romischen fast nur bas gronische. Hierin nun find die Schwaben fehr aut organisirt. auch die Bajuwaren; die Franken, zu denen ich mich rechne, obwohl nabe ber alten Sachsengrenze, bin ich noch so eitel zu nennen. Das Riederbeutsche ift laugiger, neigt mehr jum ichelmischen Aufzieben (Reinefe Bos). - Bum Finden ober Erzeugen bes Romischen geboren zwei Dinge: jenes Gingeben, Mitsein, sich Mitfühlen im Andern, also felbst noch naiv fein; gleichzeitig aber barüber schweben mit Blid ber Beiftesicharfe. Wem bas Erfte fehlt, ber mag lieber gar feinen Versuch machen, echt Romifches zu genießen, mag fich mit ber fauern Dunnkoft bes Spottes begnügen. - But, also Gemuth. Etwas Anderes ift Gemuthlichteit, fie ift verbreiteter Gemuthston, ift Gemuthston als Lotal- oder Provinzialkoftum, namentlich im Dialett (zum Beispiel ftarter Gebrauch von Diminu= tiven). Nun aber, wenn dieß Ton, Roftum geworben, so spricht und thut auch der Spigbube, der Betrüger, ja der Mörder gemüthlich. Damit verliert es allen Werth; konventionell gewordenes Gemüth ift kein Gemüth mehr. Man kann höchstens sagen: denen, die doch wirklich Gemüth haben, hält ringsherrschender Gemüthston das Wesen des Gemüths in stets frischer Erinnerung und dient ihnen zugleich als Mittel, das Gemüth in angemessener Sprachform auszudrücken.

\*

Roch Abstecher in die Schweiz. Tüchtige Männer tennen gelernt, brave, gaftfreundliche Säufer. - Schon auf der Gifenbahn aufgefallen: man fieht mehr gange Röpfe als anderswo. Bang: worüber die germurbende Egge ber Rultur mit ihren theils nuplichen, theils charafterebrechenden feinen giftigen Spiken nicht gegangen ift. Man hört auch gottlob nicht so viel bon Gemüthlichkeit. Was ich von jungen Leuten aus der Sphare miffenschaftlicher Bilbung tennen gelernt, frifch, frei von Fronie. - Schulen blüben, Dörfern ein schönes Schulhaus Chrensache. Reinlichkeit höchft wohlthuend. - Sabe bemerkt, daß die Wahrheit mehr in's Geficht gefagt wird, als in unserer verschliffenen Welt, obwohl oft stroblig rauh; doch wie viel beffer diek, als nach dem Maul schwäten! Aber ernste Männer flagen über ben reißenden Fortschritt des Geldgeiftes. Monarcieen, fagt ein Schweizer felbft, ein guter Republikaner, zu mir, öffnen ben menschlichen Leibenichaften mehr Abzugstanale, jum Beifpiel Titel, Abels= diplome, Hofdienste, Orden dem Chraeig, der Gitelkeit; hier aber wirft sich aus Mangel an Anderem die gange Sinnlichkeit faft allein auf's Geld; bagu bas Unglud, daß unfer Land von der unendlichen Reiseflut überschwemmt wird; das ift ein Fluch, das muß Ach, schloß er, wir brauchen balb eine verderben. neue, große Bluttaufe, einen furchtbaren Rampf um unser Dasein; ich vertrane, es sei noch so viel alte Schweizertugend da, ihn zu bestehen. — Gebe ihm ber himmel Recht, dem braven Manne! Denn daß inmitten unserer monarchischen Großstaaten noch eine Republik besteht, auf altgesunder Grundlage, verständig, nicht ideologisch, aut konservativ: das soll sein, ift recht und in der Ordnung. Wenn sie sich nur auch vor der modernen Demokratie brav hütet! Gerade einer Republik nichts verderblicher, als der falfche, abstratte Freiheitsbegriff!

Wieder zu Haus, kleine Reise will in der Rachtur nicht vorhalten. Wenn ich mich vom Amt verschnaufe und meinen Zeitblom ansehe, seinen Ansah zur Streckung der Formen und daneben doch das Verwachsene, Unfreie, Verknorrte, so kommt mich's nun erst recht an: ich sollte eben doch hin, muß hin, muß den freien, großen Styl in der Kunst endlich einmal anders schauen, als nur in Gypsabgussen und Stichen. Ein unwiderstehlich Sehnen kommt mich an, wie ich da schreibe: die Formen streden. In meinem Leben, in dem Rattenkrieg mit dem kleinen Uebel ist Alles geknittert, gekettelt, genörgelt, gezupft, klein gebrochen, knopfig genestelt. Streden! An dem, was dem Auge große Bahnen gibt, muß ich mich selber streden. — Ich muß sehen, wie ich's mache. Muß aber dann, wenn es gelingt, mit aller Kraft meinen Borsatz halten, nach den politischen Werdekämpsen Italiens nicht hinzusehen. Berzeih' mir's zum Boraus, Genius eines aufstrebenden, geistvollen und liebenswürdigen Volks!

Und ihrer Mutter Heimat sehen, das wird ja erlaubt sein und nicht zu start an der Seele zuden, so daß sie aus der Ruhe der Betrachtung gerissen würde.

Bravo! Roch einmal Bravo! Zwei Dinge auf einmal: Neues Amt, größere Kreisstadt und vorher Urlaub! Dottor wieder brav; schreibt mir Zeugniß: "Abgearbeitet — akute und chronische Affektion der Schleimhäute — gestörte Berdauung — mildere Luft — Bewegung — mildes Klima — " Bollte eigent=lich Kairo, doch läßt mit sich auf Italien herunter=handeln. Regierung willsährig, insbesondere weil ich dazumal mit dem kommuniskischen Gesindel fertig ge-

worden und weil ich die Faust fest auf die verrotteten Bolksbeglücker drücke. — Daß man mich nur nicht für gar zu brav hält! — Doch für jetzt schon recht! — Aufgepackt, fort! Von Caro schwerer Abschied, doch in guter Hand!

Sammlungen von Pfahlbewohnerresten — Bodensee — Schweizerseen — Steinzeit, Bronzezeit. Man wird ganz zu Hause, haben es auf ihre Weise ganz bequem gehabt, glaubten sich gewiß auf Bildungshöhe. — Gedanke einer Pfahldorfgeschichte. Mondsymbole — halt, daraus kann eine Religion für die Pfahlmenschen herausgesponnen werden!

Desenzano. Muße zum Schreiben, Strafe für meine Dummheit und vielleicht doch gut, daß ich mich etwas sammle von der Hast. — Durch die Schweiz gehetzt, will jetzt nichts von Gebirgsland, vollends wenn vollgestopft mit Reisegezieser. Abgeleckte Idylle. Wenn einlassen, dann brauchte es mehr Zeit, erst im Volk, fernab von den Gasthösen, zuzusehen, wie viel noch alter Kern da ist. Hat mich nur der Splügen gefreut und wie slott der Positnecht die Zickzackwendungen hinabsuhr nach Chiavenna; das Resolute thut wohl, die hohen Berge sind auch resolut, aber mir für jetzt zu hart, zu formlos.

Dürfte nach anderen, ichwungvolleren Erdbildungen, auch nach großen Wasserflächen, dies hat mir boch Norwegen angethan mit feinen zwei Brogen: Bebirg und Meeresbucht. War mir bann ber Comerfee boch wieder zu weich, will ben Barbafee mit ihm bergleichen und seinen gestrengeren und boch, wie ich aus Beschrei= bung weiß, icon füdlich plaftischen Monte Balbo. Unterwegs in Brescia an zwei Gegenständen boch erbaut: Röpfen weiblicher Beiligen von Moretto und antiker Erzfigur, griechischer Arbeit : Nite. Dort die Büge, bier bie Beftalt - rühren mich noch anders, als Bing und Rung. Weiß warum; - erinnern. - Den Garbafee Meine ich Dummkopf, in Italien hinauf und herab. geb's keinen Ratarrh, kleibe mich zu leicht, fange einen gründlichen und site nun da und tann ihn ausbrüten. Ufer mit Limonengarten, malerische Steige hinauf nach Lebrothal, Ortschaften wie Schwalbennester hangend, rechts bann die rein modellirten Formen bes Monte Baldo, fanft geröthet von Morgenlicht, herr= liches Blaugrun bes Sees, Alles nur wie im schweren Traum durch verklebten Flor gesehen — hat mich nicht gefühlt, Nase, Ohren, Augen glühend — bas ber Ginftand? Du bort oben auf höchstem Berg, Madonna di Salò, bift gewiß eigentlich die Minerba, die dort sicher ihren Tempel hatte, warum haft du mir nicht anädig Gehirn fühl, Augen klar bewahrt? Bom Bahnhof aus die Spia d'Italia gesehen, steht bei Solferino auf der Höhe, wo der blutige Kampf war. Nicht hinüber! Das nicht sehen! Die Faust ballt sich mir gegen den glücklichen Croupier, während doch Oesterreich auch recht geschah für seine Lumperei. Aber der Croupier wird's auch noch büßen, das weiß ich. Doch Borsat halten! Keine Politit!

Berona. Arme Maulthiere und Efel! Seufzende Areatur! — Ihr stammt von dem Gefindel, ihr Thierschinder, das einst dort in der Arena die scheuslichen Kämpfe ansah. — Für was lauft ihr in die Kirchen?

Das katholische System ist Reklame, Revalenta arabica, Königstrank, Mailänder Haarbalsam. Kommt zu mir, ich habe eine Apotheke, euch selig zu machen ohne eigene Mühe! Was ihr am meisten fürchtet: das Gewissen und den Tod: ich zieh' euch den Zahn schmerzlos aus!

Doch nett in San Zeno. Ich trete in der Abenddämmerung ein. Dort in einer Kapelle ein gewöhnliches Kerzenlicht. Ich gehe hin: eine alte Nähterin näht an einem Röcken für's Christind auf morgen jum Fest, ein alter, bider geiftlicher Herr steht dabei und fabelt ihr ein, mit großer Brille auf ber Nase.

Und nun heut Abend! In der Kapelle der ganze neue Kindszeug ausgestellt: Häubchen, Kittelchen für's Christind. Gedräng dahin von Mädchen, Frauen. "Ma, quanto grazioso! che carino!" — Man muß immer wieder lachen. Die Menschen bleiben Kinder.

Bologna. Atademie. Wie wird mir nun meine Borstellung von diesem Pietro Perugino zur Wahrheit! Zu den Menschen da unten, die in unsagdarer Sehnsucht hinausweinen, wie, mit welchem Blick der Unendlichkeit neigt gus geöffnetem himmel die Jungfrau
sich herab! Dabei Alles noch grundnaiv, auch die
mandorla, die Mandelform der Oeffnung des himmels. Und doch Farbe schon tief warm, leuchtend
von Seele.

. Florenz. Hier Rachts im Mondschein! Da wandle mit Andacht! Wo wären wir ohne diesen Quellpunkt aller neueren Bildung? Barbaren, nichts weiter. Dort im Garten lehrten die Griechen. Dann all' die Dichter und Künstler! Die Geisterluft, die von

hier aus wehte, ift weicher noch, als die Lufte dieser Mondnacht.

Es ist wahr, die Renaissance war nur die eine Hälfte der Wiedergeburt, die andere die Reformation. Diese die ethische, und wie nothwendig! Eine Halbheit zwar, auch mit ihrem eigenen Maßstab, dem der Religion, gemessen. Aber durch Halbheiten geht die Geschichte; die Menschheit erträgt nichts Ganzes. Und wohl der Halbheit, die ein gut Stück vom Centrum, vom Kern des Ganzen hat! Luther hat viel Unnöthiges stehen lassen, aber in ihm brannte Centralseuer, heiliger Grimm aus heiliger Liebe sprühend. — Deswegen gehören auch nicht je wieder zwei Völker so zusammen, wie Deutsche und Italiener. Die zwei Hälsen der Menschennatur suchen sich. Die Staliener erkennen es jest noch wenig, hassen uns historisch-politisch, aber es wird schon kommen.

Wie sich's gestreckt hat, weiß ich jett, hab's mit Augen verfolgen können. Kapelle Brancacci in S. Maria del Carmine: Masaccio, der hat den größten Ruck gethan im Strecken. Aber wenn mir ist, als geriethe ich bei diesem Anblick selbst in's Wachsen und freie Auswickeln, wie eigen rührt mich doch gleichzeitig vie holde Unreife, die liebenswürdige Armuth des Rochnichtkönnens! Sie hilft ja, den geschlossenen Kern der Innigkeit streng bewahren, daß er in der entbundenen Form nicht verdunste. Seit ich den Peruzgino in der Akademie zu Bologna gesehen, ist mir das erst recht aufgegangen. Run hier weiter zurück der herrliche Fiesole! Auch in ihm ist schon Zugzum Strecken, will da und dort die mündige Form schon ausschlüpfen — welche große Bahnen in den Falten des weißen Mantels, der den auferstehenden Christus majestätisch umsließt — dort in der Klosterzelle von San Warco — aber sein frommes Kinderzherz! Welche Welt von Kührung! Wie keusch zusammengehalten!

Und dann, ich kann sagen, wahrhaft gute Stunden genieße ich in S. Maria Rovella. Welch ein edel freier, heiterer Mensch ist dieser Domenico Ghirlandajo! Da geht's hinaus in die schone, sonnige Welt. Und hinein in das Wärmeliche der Zustände menschlichen Behagens. Wie köstlich diese Kindsstuben, das Pflegen der Reugebornen, die Nachfragen der besuchenden schonen Frauen und Mädchen, die wohnlichen Käume! Und wieder, welche Würde der Gestaltung schon, welche ernste Ruse und adelige Bewegtheit!

Pitti. Madonna del Granduca. Richt ganz, ihr Gesicht um einen Hauch schmäler, aber doch sie! O ja, sie, daß ist sie! — Solches Obal, solches Bliden, Neigen, Beugen — nur Raphael, nur er, und er, als hätte er sie gesehen!

Der große Grabmalkunstler von San Lorenzo will mich nicht recht annehmen, stehe dort bald hingerissen, hoch getragen, bald geärgert. Zu dieser genialen Geistertiese der übertriebne Wurf und so viel widerwärtige Gedunsenheit. — Rom abwarten. Dort laß dich auch von der Antike erst ganz erfüllen, o Seele! Und von Raphael's ganzer Herrlickeit!

Oft, wenn ich oben stehe bei dem Kleinod altsfrommer Bautunst, bei San Mignato, und heruntersichaue auf Thal und Berge und Fluß und Stadt, und bann auch jenes Wunderbaren gedenke, dessen Schatten hier umschwebt, des Hölle, himmel und Welt umsfassenden Dante, des Geistes, der einer weitgespannten, hochgewöldten Kuppel gleicht, und wenn ich dann denke, wie viel Wildes und Furchtbares doch auch an den Flächen dieser Kuppel wie mit Glut und Blut gemalt ist, dann entsinne ich mich auch, wie viel doch geswilthet und gemordet worden ist in dieser sansten,

edlen Stadt. Ja, ich weiß, ich kenne, was Wildes im Menschen ist. O ebnet mich, ihr weichen Linien! Singe mich in Schlaf, mild rauschender Fluß! Lindert mich, ihr Delbäume, kühlet mich, ihr stillen Cypressen, und hebet mich, ihr schlanken Pinien mit der leichten, rundlich geschwungen übergelegten dunklen Krone!

Da beginnt es, in Siena, da sieht man die traumhaft verschleierten, mandelförmigen Augen. Wie stimmen sie mit der Madonnenanmuth der keusch hageren alten Bilder! Ist es etrurisch, umbrisch? Wer waren diese alten Umbrier? Doch gewiß nicht Kelten, nicht Gallier; — Iberer? Dunkles, vorgeschichtliches Volk der Eusken? — Und ihre, ihre Sprache! Lingua Toscana in bocca Romana; nur in ihrem Mund seiner, ganz leiser, entsernt nicht unschöner Anklang des Engslischen, — Stimme einer milden Fee, wenn sie lispelt. —

Gute stimmungsvolle Stadt, nicht nur so reich an Bildern, selbst Bild an Bild! Die gothischen Paläste, burgartig, die Zinnenthürme, sie gemahnen den Deutsichen deutsch; plaudernd mit deinen freundlichen, seinen Bewohnern lebt man sich zurück in die alten Zeiten, ich wandle mit dem guten Simone Memmi, dem ehrlichen Ambrogio Lorenzetti über den schönen,

eingetieft aufsteigenden, halbrunden Marktplatz und sehe sie ihre naiven Bilder malen in den Rathhausräumen, ich begleite den sanften und doch so gestaltenreichen Duccio nach dem prächtigen Dom und freue mich mit ihm der leuchtenden Augen, womit das Bolk seine herrliche Tafel betrachtet; ich sehe die reinen Linien der Marmor=Niellen, Marmor=Intarsien aus feinen Künstlerhänden in die Platten des Fußbodens rieseln. Und hier, in der Libreria, schon Raphael näher, schon seine jugendliche Hand fühlbar in den Fresken!— Für Hände, die schon Alles los haben wie Sodoma, so schon er's oft macht, kann ich jest, hier, keinen rechten Sinn in mir aufbringen.

Tiefer hinein in die alte etrurische Welt. Unheimliche Fahrt allein mit spisbübischem Betturino. Regen, Einkehr in Casciano; sitze sieberkrank auf dem Herd am Kohlenfeuer. Betturin flüstert mit den Wirthsleuten, ich merke, daß er mich hier über Nacht festhalten, so den ganzen Kontrakt zu seinem Bortheil verwirren, vielleicht morgen mich Banditen in die Hände liefern will; weigert sich, einzuspannen. Ich springe wie ein Panther vom Herd und herrsche ihn an, daß er schnurstracks gehorcht. Kann doch noch befehlen. Und, Kerl, du ahnst nicht, wohin, wohin mein Sinn steht! Mondnacht. Dort im Bergegürtel, hoch überragt von geisterhaften Sipfeln, blist silbergrau zwischen schwarzen Sichen der Trasimenersee auf. Im Röhericht flüstert's von Hannibal und Flaminius. Geisterheer von Reitern jagt die gedrängten Römer hinein in die Wasser, ich meine das Röcheln der Untersinkenben zu hören zwischen dem Schlachtgeschrei, karthagische, römische, gallische Rufe wild durcheinander.

Chiusi. Alter Herrschersitz des Porsenna. Heut Alles grau, schwerer Himmel, wandse durch Hügelland, Eichengründe nach alten Gräbern. Da — reichbemalte Grabkammer, kleiner Aschensarkophag mit stämmiger Figur des Todten. Stilles, stilles Todtenhaus; Geistersstube, ganz wohnlich, ausgestattet mit Allem, was dem Lebenden einst lieb war; sieht sich an der Wand im Bilde jagen, aussahren mit zierlichen, schlanken Kossen. Todt sein ist doch auch gemüthlich. — Was schwebt im Halbunkel? Welche liebe Geistgestalt? Warum so bleich, da sie ferne noch athmend im frischen Leben wandelt?

Chieferella bei Citta bella Pieve. Jest kenne ich ihn noch besser, den guten Meister Raphael's. Die Anbetung der Könige. Madonna schaut über das Kind hinaus zu Boden im reinsten, sinnenden Nichtwissen. Wie wollt ihr heutigen Nazarener diese holdselige Unschuld zuwege bringen, welche träumend die königlichen Shren nicht versteht und nicht, wie königlich sie doch selbst ist! Männerköpfe in ernste, wehmuthvoll beglückte Andacht ganz versunken. Formen jetzt runder und voller. — Und wie wenig fragt meine Rührung darnach, daß dieß Alles Märchen ist! Es ist dennoch wahr; Wenige wissen wie ich, warum —

Und nun zur Abwechslung Salvator Rosa in natura: Einkehr in ländlicher Ofteria, Wirthschaft in ber Küche, Spieß dreht auf dem Herd; ein Jäger in hohen Campagnagamaschen mit Hund sitt beim Wein. Alle Wände geschwärzt und darüber der rothe Feuersichein der Herdsamme. Hexenhaste Wirthin, höchst malerischer Schmutz ringsum. — Dann hinaus, weiter, von Ochsen hinausgezogen nach Berugia.

Berugia. Da bin ich. Durfte es ja wagen, sie ist ja nicht da! — Ahnungsvolle alte Stadt, über Bergrücken kletterndes, durch Schluchten geschlungenes Labyrinth altergesurchter Häuser, Kirchen, Paläste, Klöster. Lucumonensitz im grauen Alterthum. Dann Kömerpomp, Thor des Augustus, Porta Marzia. Germanenzeit

- ihres Bluts sicher auch ein Tropfen zurück; dann Mittelalter — Hohenstaufen — im Dom von Affisi Friedrich II. getauft, hat Kinderjahre dort drüben auf ber Burg verlebt, - bieg Alles auf dem dunklen alten Grund — wie feltsam Alles, Klang einer alten Sage, wie mundersam fremd und magisch anziehend. Auch fürchterliche Zeiten — Bluthochzeit von Berugia! Alter Marktbrunnen mit den Figuren der pisanischen Meifter, die aus halboffener Anospe ber Runft fo frisch hervorquellen, was plauderst du? Was erzählst du die gange lange Nacht, wenn's ftill ift ringgum? Weißt noch, wie du prangtest an Aftorre's Vermählungstag? Wie die Mordnacht folgte? Wie Simonetto's Leiche, ben alten Trop im Angesichte, jum himmel starrte? Und wie die zwei Frauen Atalanta und Zenobia die weißen Gewänder im Blut nachschleppten, als fie giengen, das Herz des sterbenden Grifone zu rühren, daß er seinen Mördern verzeihe? — Fort von den grausen Bildern! - Ihr blauen Gebirge, so feierlich violett am Abend, was habt ihr Alles gesehen! Auf euch bat Raphael's junges Auge geweilt. — Alter Tiber= fluß, wie viel Zeiten haft du geschaut! - Und diese Welt mar das Bilderbuch der Kindheit ihrer Mutter. In reiner Unwissenheit über das Wilde, was einst in diesen Gaffen, diesen Thalern getobt, wird fie ben Ernst und im Großen das Sanfte, das Ahnungsvolle eingesogen haben, das rings in diesen tiefen Farben und gewaltigen Bahnen webt und waltet, wird oft da oben geweilt haben im Aloster Franzesco del Monte und hinab, hinaus in's Weite geblick! Da ist auch das liebliche Presepio von Pietro Perugino; solchen Bildes mag sie in der Ferne gedacht haben im nebligen Norden, als Cordelia in der Wiege lag; wird dem heranswahsenden Kinde, wenn sie vom hohen Schloßthurm in Edinburg mit ihm hinausschaute auf das graue Meer, erzählt haben, wie viel blauer und sonniger Alles sei in ihrer Heimath und welche seligen Augen dort von Leinwand und Mauer auf fromme Beschauer blicken, und die Künstlergesichte werden wie ein Märchen in die träumende Seele des Kindes hineingeleuchtet haben.

Deutschen Kunstkenner getroffen; nennt Perugino süß sentimental. Man darf ihn nicht an die strengen, träftig herben florentinischen Realisten halten, sage ich, man muß ihn für sich nehmen, sonst thut man ihm unrecht; seine weiche Welt ist seine Welt.

Das Elternhaus ihrer Mutter erfragt, auch ersfahren, daß noch eine Muhme lebt, in Assis verheizrathet. Hinüber! Dort winkt sie schon von Weitem her über die hohen Mauerbögen, die Franziskuskirche. Stigmatisirt, heiliger alter Bruder? Gut. Ich auch.

Wir Alle - wer nämlich in Wahrheit lebt. Wundenmale Christi — erfahren haben, was heißt: Mensch Nur aber fort mit bem Beiligengeruch! — Warum mußte er heilig werden, genügte es nicht, bag er gut war? Ich mag ihn, seit ich seinen Homnus tenne, jenen Hochgesang, worin er in feinem ehrlichen Altitalienisch ben Allmächtigen preist, daß er geschaffen hat Herrn Bruder Sonn — misser lu frate Sol -, ber da schön und ftrahlend ist mit viel Glanz, daß er uns erleuchte für ibn, und Schwester Luna und die Sterne, die er am himmel gebildet hat klar und kostbar und schön, Bruder Wind und Luft und Wolken und heiteres und jeder Art Wetter, die den Arcaturen ihren Unterhalt geben, Schwester Wasser, welche sehr nüglich und niedrig und köstlich und keusch ift, und Bruder Feuer, welcher ist icon und luftig und gewaltig ftark, und unfre Mutter Erde, die uns trägt und führt und hervorbringt mancherlei Früchte und farbige Blumen und Kräuter. — Und am Schluß preist er den Herrn noch für den Tod, er ist ihm weiblich (la morte) und er nennt ihn unsere Schwester.

Die Tante gefunden, gesprochen. Frau Cornelia Ruggieri. Entfernte Aehnlichkeit, mehr latinisch. Gute Frau, echt katholisch, doch ohne Gift. Man sei sich etwas fremd geworden, seit ihre Schwester nach Schott-

land geheirathet habe und bort zwar nicht formlich in's Lager ber Unchriften übergetreten, boch, wie man vernehme, nicht mehr zur Meffe gegangen fei. sie dem Tode nahe mit ihrem Mann nach Berugia tam, habe es fich bestätigt, daß fie der Rirche fremd geworden, und als sie gar auf dem Sterbebett die Sakramente nicht nahm, das fei ein Entseten für alle auten Chriften gewesen. "Aber," fügt Frau Cornelia weinend hinzu, "ich glaube doch, daß fie Gott Bater in Gnaden in den Paradiso aufnehmen wird nach furzem Fegfeuer, sie mar bis zum letten Augenblick so carina, tanto, tanto buona." - Die Tochter, befürchte man, folge ber Mutter nach in ber Regerei, man erfahre wenig von dorther, außer neulich sei eine Nachricht gekommen, daß Cordelia besorglich kränkle; das Alima Schottlands und Norwegens scheine bem füblichen Blute nicht zuträglich. —

Wirst du früh hingehen, hinwegichweben in goldgesäumte Wolken, aus denen du mir kamst? Und ich — dir nachsehen, wie die Apostel auf dem alten Bilde dort im Kloster, gebräunt von Erdensonne, verslassen, arm, hülflos emporschaun, da die Erde nun öde, leer, grau, verwaist?

Werbe ich Nazarener? Man spürt hier recht, wie biese alten Bilber es unsern Oberbed, Beit, Steinle

haben anthun können. Bei unsereinem ist aber doch besser dagegen gesorgt, ja gründlich. — Jest auf nach Rom! Das Große soll mich aufnehmen, umgeben. Da halt' ich's am ehesten aus, so tief bekümmert, so feierslich bang, wie mir zu Muth ist.

Es ist mahr, es ift richtig. In Rom er= fährt ein nordischer Mensch, daß fich etwas in ihm fest. Wenn ich fehr übel aufgelegt, Blut im Ropf, hirn gereizt, Augen trub, brennend, Ohren roth und blau flammend, bann hat mir öfters ein gutes, gut gegebenes Theaterstüd geholfen: Ropf wurde fühl, Augen flar, Alles, was nicht oben im Kopf sein soll, niederge= schlagen. Ariftoteles hat seine xabavoig halb physio= logisch gemeint und muß genau an diesen Zustand Run, und so wirft Rom auf die gedacht haben. Grundstimmung. Das Alles ift zu groß, als baß beine Brillen, beine Ich-Aushegungen, Ich-Brutungen, Hirnschnaken dagegen bestehen könnten! Sie werden zu Böhere Art von Brausepulver. — Boben gelegt. Nun auch namentlich die Campagna. Diefe plastische Erdhorizontale, dahinter doch reingezeichnete Berge, rechts fern das Meer: da wird der innere Mensch wie mit einem Modellirholz ausgestrichen, Knöpfe, Warzen, Budeln, Naupen in der Seele planirt.

In unserem Klima, seiner Kälte, seinen Scheermesserwinden, strupft, so schneidig angeweht, der ganze Mensch nach innen um und zieht sich trampshaft auf einen Buntt zusammen: das ärgerliche Ich. Da soll man nicht subjektiv werden! Der Südländer lebt mit seiner gesund transpirirenden Haut von innen nach außen, wir von außen nach innen. Doch mit dieser unserer Krankheit hängt untrennbar auch unser innerer Reichthum zusammen.

Also noch einmal: doch germanisch bleiben, nur lernen, nicht nachahmen, sonst flach, abgeslacht, leer wellenlinig wie die italienisirten, akademisirten Niedersländer, denen Rubens und noch viel gröber Rembrandt die Faust entgegenballte.

Nimm dem Albrecht Dürer seine Eden, Knorren, wurmgeringelten Faltennester: gut, versuch's und sieh' zu, wo du durchschneiden kannst, ohne seine Sigenart gestrengen Charakters, sein Gefühl des warm Beschränkten und traulich oder herb Geschlossenen, seine treulich zusammengehaltene Empfindung mitwegzumähen. Hätte er den freien Fluß der Linie gehabt, den Löwen des heiligen Antonius schlank, rund, plastisch zu zeichen, hätte er dann das Ganze gezeichnet wie es ist? So gutes, warmes Stübchen, Sonnenbild der runden

Scheiben an der Fensterlaibung, Scheere im Riemen an der Wand, Kürbis an der Holzdecke hängend, ganzer Raum so gemüthlich ausgefüllt, Spishund so schmuckelig hingelagert neben dem zahmen Raubthier, und den Heiligen so ehrlich vertieft?

Aber jest fort mit Vergleichungen, Unterscheidungen! Sei ganz hier! Wandle unter Göttern im Vatikan! Wefen aus Ginem Stud. Haben keinen Pfahl im Fleisch.

Der Künstler will uns sagen und sagt es ganz und rund: hier siehst du Wesen, die auf den höhen des Olymp und Parnaß wohnen, wo allerdings (den Aufschmüdungen der Dichter zum Troß) bis in Sommers Mitte Schnee liegt, die aber dennoch nie einen Katarrh haben. Die innere unbewöltte Einheit dieser Wesen mit sich fühlt man nun erst im Marmor ganz, dessen körnige Textur, auf der Obersläche durchscheinend, uns sagt, daß solches System ungestörter seelischer Prozesse spezifisch von ungestörtem Hautleben ausgieng. — O Studenexistenz unserer traurigen Menscheit!

Man hat aber immer seine Lieblinge. Trauer ist ja bennoch in all' diesen feligen Gestalten. Besagt Bielerlei, unter Anderem, daß ein solches Bolt, das seine Götter so sich bachte, so bilbete, weil es so war, nicht lang bestehen konnte; "auch das Schöne muß sterben". — Besagt mehr, mehr, leise Klage, die durch alles, alles Leben geht. Aber einige dieser Ge= stalten sind noch anders, sind ausdrücklich traurig. Da ist nun der Eros=Torjo und der ist mein Liebling. Selig schöner Halbiunglingknabe, bas Antlik unter dem Lockenwald niederneigend in wehmuthvollem, ahnendem Träumen. Was meinst du damit, Meister Praxiteles? Ist Eros dem Tode verwandt? O ja, er ist es, und nicht bloß, weil ein Ich sterben muß, um im andern aufzugehen. Liebe ift tödtlich schön. Ihr inniaster Wunsch kann werden: in Einem Moment sich geliebt miffen und fterben dürfen.

Heute wieder Sixtina. Gewaltensturm im jüngsten Gericht, urgebirgs-, urweltkräftig. Wohl! Aber M. Angelo ist eben nicht mein Mann. Berstehe zwar seinen hohen Zorn, das Herum- und Auffahren seiner Geistmenschen gegen die Welt, das Wetternde, Schmetternde. Dabei aber nun diese geschwollene Ueberstärfe und die Bezgierde, die Zeichnungskunst zu zeigen, und zwischen dem schön Großen das Geschmacklose, das ist und bleibt widerwärtig. Shatespeare — dem so verwandt — ist in seinen Absurditäten unschuldiger. Auch in den

Deckenbildern da und dort eine Form, eine Bewegung abstokend, ungereimt; sonst - ich bin wohl nicht ber Lette, ber die mahre Großheit hier und das myftisch tiefaufglübende Feuer fühlt, dieß abgrundtiefe Brüten bieß sausende Weben, dieß zudende Außersichsein des tiefften Insichseins der Ahnung. Ich bleibe aber eben bei meinem Raphael, obwohl ich feine Achillesferfe nun auch tenne, bleibe bei ibm, weil man von keinem Rünftler in der Welt fo fagen fann: mas er gemacht, ist schön; — weiß wohl; was man dagegen hat; wird gar noch eine Zeit kommen, wo ein Rünstler nichts mehr gilt, wenn er Schones bilbet. **Vathologisch** fühlen? Es sei barum! - - ich muß noch einmal hinauf nach Florenz zur Madonna del Granduca bann auch vielleicht wieder nach Berugia. -

Rein! besser nicht! — Hinauf nach Pietro in Montorio! Dort noch einmal die Abendbeleuchtung! — Zuerst Purpurglut, wie flammt sie über Kapitol, Forum, Palatinus, Kolosseum! Breite ihn, breite ihn, scheidende Sonne, den Kaisermantel über die ewige Stadt, steiget auf im Feuermeer, ihr Riesengeister, die ihr um diese Trümmer schwebt! — Bergiß nicht, Seele, Rom war die Geschichte, Kom war die Welt. Hörst du den wunderbaren Klang in den Lüften? Stimmen der alten Tage, Klagelaut versunkener Götter.

Und jene Wolke dort — ist es nicht Jupiter's bärtiges Haupt, das auf sein Kapitol niederschaut? — Und doch wieder Alles so ruhig sankt; auf Glut= und Blut= roth, dann Prachtviolett folgt zarte Rosenröthe, weich weilend auf Albaner= und Sabinerbergen und dem rein gezeichneten Sorakte.

Werde Beimweh haben wie Alle. Noch ein Trunk aus Fontana Trevi. Haft mir oft Rühle in's verglühende Herz gerauscht. Rausche mir fo fühlend in mein künftig Leben. — Seele hat sich hier doch an= gesogen, eingenistet. Go tragifch groß und boch auch fo gut heimatlich! Das bewohnte Rom, das sich zwischen die erhabenen Trümmer, Baläste, Rirchen gelegt, hat ganz gewöhnliches, ordinäres Aussehen, in Wohnungen findet man gemüthliches Philisterium, gute Mütterchen, die dem Gast ein brodo lungo bereiten. So werben die Strafen, die Bauser bald alte Betannte. Diese Mischung des Wunderbaren und des vertraut Gewöhnlichen, dieß erft gibt Rom seinen Stempel und macht, daß man so anwächst. Und dazu fo viel Stille und die vielen rauschenden Brunnen. - Mag es Italien gonnen, wenn bu Residengstadt wirft, aber ich gebe dann nicht mehr bin. Rom ohne Stille? Rein.

Genua. Der hat schön gewohnt, der alte Doria. Altersashl am Golf, von der Stadt gebaut, "ut maximo labore jam fessus honesta vita requiesceret". Edle Renaissance, heitere Fresten von Raphael's Schüler, Perin del Baga. Blid über den Garten mit dem Prachtspringbrunnen nach dem Hafen. Drinnen altes Bild, sehr verwaschen, doch erkennbar: der alte Andrea und ein großer prächtiger Kater. Dieser sitt auf dem Tisch, der Alte davor, Beide sehen einsander an.

Mailand. Bernardino Luini: auch die Holdseligsteit der früheren Meister. Das unsagdar sanste, liebende Neigen des Hauptes haben sie hier von Lionardo da Binci. Der Johannes dort auf dem herrlichen Abendmahlbilde, wie der sich zu Christus herbeugt! O, ich fenne dieß Herneigen. Aber der junge Raphael! Sposalizio: ja diese keusche, kinderreine Grazie, — dieß noch sehen ist mir wie noch einmal nach Perugia gehen und ihrer gedenken.

... Da wären wir wieder! Addio, Italia! Alles nur grau hier, was uns blau vorkommt; Grün frischer, das ist wahr. Aber jetzt Schlackerwetter, Entlaubung. Gefichter — doch aber auch fast keins, das nicht ver= zeichnet wäre, verstaucht wie Zangengeburten, Nasen meist aufwärts, daß es hineinregnet. Bergiß nicht, Seele, ver= giß nicht: wenn die Natur die Menschen individueller bilden wollte, so mußte sie von der Normallinie ab= weichen in's Unendliche.

Nimm dich zusammen! Frisch an's Werk! Großes Amt, gibt viel aufzuräumen. — Wenn ich nur gegen das Gesindel, das anständig aussieht und der Polizei nicht verfällt, mehr ausrichten könnte! Welche Charakterwelt! Fuchsschwänzer, Speichellecker und Flegel gegen den, der nicht wieder leckt, Tuckmäuser mit Viedersmannston, gemüthliche Seelen mit Taschen voll Steinen, auf die Wenigen zu schleudern, die Charakter haben. Alles soll durch Gunst gehen, Jeder tätschelt den Ansbern um Gegendienst — Halunkenpack!

Gottlob, tüchtiger Referendar und gute Subalterne.
— Hab's gleich bemerkt bei einer Einladung. Bedarfst du gute Arbeitskräfte für irgend ein geduldforderndes Geschäft, so suche die in Frage Kommenden beim Geslügelzessen zu beobachten. Wer gern (und säuberlich) nagt, den wähle, wer sich mühelos die Pfassenschnitten gönnt, mit dem wird nicht viel zu machen sein.

Gesuche um Theaterkonzessionen. Die Sache mit ben städtischen Rollegien erörtert. Abgeschlagen. Weiß, was die Schufte wollen: etwas wie die jegigen wiener Borstadttheater, Variétés- und Café chantant-Schandbühnen in Paris. Wollen die Jugend vergiften. Das tonnten wir in unserer Zeit noch brauchen, daß bas Lebensalter, bem es noth thut, die Seele mit bem Soben und Reinen und mit giftfreiem humor ju nahren, fich gewöhnt, icamlose Weiber anzuseben und anzuhören, und zwar mit Vielen zugleich, wobei Jeder den Nachbar im Buftand ber Begierbe, in ber Sundsbrunft weiß. Kür die Deutschen gehört: sera juvenum Venus. Dem Deutschen foll das Weib bis in reife Jahre Myfterium bleiben, fonft verkommt fein Seelenleben, verlottert, fault im Rern, wird gemein.

Im Deffentlichen noch der alte Stand: Pfassen überall Oberwasser, Konkordate mehren sich; der Staat, der im Gesühl seiner Sünden die Kirche zu seinem Stad macht, wie wird er's büßen müssen! Einzig rechte, freilich leider nur ideale Formel lautet: der Staat muß die Kirche zerstören, um die Religion zu retten. Es können nicht zwei Arme in Ginem Aermel steden, aller modus vivendi ist nur palliativ, es gibt kein gesundes Verhältniß zwischen Staat und Kirche, denn nie wird sie auf Macht verzichten, und Macht

gehört doch nur dem Staate. Aber wie ein viel besseres Gewissen müßte der Staat haben, wenn er sich getrauen wollte, der einzige Hüter der ethischen Güter zu werden, wie viel ferner müßte die Gesahr byzantinischer Zustände liegen, die uns in dem Staate drohen würden, wie er disher war und wie er ist! Er hat ein Gewissen wie ein böses Kind, das sich in der Angst an den Rock einer bösen Mutter hängt. — Und Cavour drüben: freie Kirche im freien Staat!? Unverschämte Kirche im feigen Staat!

Im bessern Staat ware der Geistliche einfach Staatsdiener als Volkspädagog und Kultusverwalter. Jeder magische Nimbus siele weg; der Nimbus enthält immer den Zauberbegriff in sich, und davon geht alle Unmöglichkeit des Friedens zwischen Staat und Kirche aus.

Die Romanen befreien sich kritisch von der Kirche, aber sie haben keine sittliche Empörung gegen ihre Lügen, Berderbniß, Blutsinn, Frechheit. Das hatte Luther, das ist deutsch. Daher bleibt ihnen die Kirche eine Schachsigur, mit der sie rechnen. Und so werden sie den Giftkörper, den Kanker nicht los. "Il papato è un cancro, che disogna lusingare," sagte neulich ein Minister. Da hat man's.

Weiß ber himmel, daß es ber Zeit an Religion fehlt! Aber was ist Religion? Wie taufendmal ist's gefagt, und immer vergeblich, daß an diese und diese übernatürliche Berson, behauptete Wunderthatsachen und bergleichen glauben nicht Religion ift. Ja, wenn man unter Glauben verstände Glauben an eine sittliche Welt= ordnung, die wir nicht streng beweisen konnen! Aber das meint man ja eben nicht bei dem Wort, sondern Glauben an genannte Stude, das heißt an finnlich Einzelnes, das übersinnlich sein soll. Ein Rind könnte boch einsehen, daß man das Alles glauben und boch gemein, niedrig egoistisch, seelenroh, undankbar, lieblos fein, überhaupt fo leben fann, als müßte bas Weltall biesem Ich bienen. Frage bich täglich: bin ich benn bas Weltall? So kannst du dich zur Religion anleiten. Religion ist Opfer der Selbstsucht, Religion ift: Durchichüttert-, Durchweicht-, Durchmurbtfein vom Grundgefühl: ich bin ein Nichts im Ganzen, wenn ich ihm nicht diene! Religion ist daber tragische Freude, Bas die Moral fordert, dazu gibt Religion zu dienen. die Lust und Kraft, und was ich fehle, nicht leisten kann: da tröftet mich die Religion durch Gefühl und Ahnen der unendlichen Wechselerganzung im Bangen.

Je mehr getreuer Knecht, um so mehr bist du frei und Herr.

Alle positive Religion unterscheidet sich dadurch von der reinen, daß sie sinnliche Formen in's Uebersinn= liche, Begriffe, die nur dem Endlichen gelten, in's Un= endliche überträgt. Der Fluch der Pfaffen auf uns heißt, richtig übersetzt: seid verdammt, weil ihr vom Uebersinnlichen nicht sinnlich denkt wie wir!

Geistlichkeit und Geistigkeit sind jedenfalls keine Synonyma. — Es ist nur das kleine I, was den großen Strich dazwischen macht. Das I ist hier eine Schlinge, mittelst welcher in das rein Geistige (sittliche Bolkserziehung) ein Zauberbegriff hereingezogen wird. Könnten wir den Begriff ausheben, daß die Verwalter des Kultus und höheren Volkspädagogen Wagier seien (in den sogenannten Sakramenten), so wäre ihnen und uns geholsen. Ihnen, denn wie viele brabe Männer in diesem Stande werden durch den Machtwahn, zau-bern zu können, verführt und verkrümmt!

Religion zu haben, nicht die wahre, sondern was dafür gehalten wird, gilt jest für vornehm. Mit schön= gebundenem Gesang= oder Gebetbuch in Predigt oder Messe! Wenn sie's wüßten, wie falsch sie Recht haben! Ja wohl, ja wohl, Niemand hat Bildung anzusprechen, der nicht Religion hat! Das wahrhaft Bildende ist

nur die Religion; der Feinste bleibt ein Wilder ohne fie. Aber Religion ift eben ein ander Ding, als ihr meint.

Merkwürdig, welche große Rolle in der sogenannten Religion die Reugierde spielt! Ginem aastirenden Brediger nachlaufen: wer kann bem widerstehen! neulich ein Jesuit bei uns von großem Ruf als Redner, Meister in Effetten, Mischung von tragediante und comediante. Gine Maffe von Leuten lief ihm hinein, bie nach bem Stand ihres Urtheils einen folden Banswurft gar wohl durchschauen. Wenn boch die Menschen begriffen, daß man solcher Neugierde nicht folgen barf, ohne Schuld auf sich ju laden! Denn bag ihr mit freiem Urtheil kommt, bas fieht euch Niemand an, ihr zählt eben in der Menge mit, und helft also mit, das Ansehen, die Macht des Wahnes, den Glanzerfolg und Ruhm der Charlatanerie zu vermehren. — Reuerbings findet ein Pasquillroman ungeheuern Abgang. Unter ben Räufern kenne ich manche, die ihn verachten, aber der Neugierde nicht widerstehen können, ihn zu lesen, sie vermehren also den Succes des Schlechten. "Einer, bas macht ja nichts", aber fo benten Taufenbe.

Der Hund hat etwas der Religion Analoges in sich, indem er getreuer Knecht ift. — Um dieses Besten

willen ist schändlicherweise sein Name ein Schimpfwort geworben.

Wie oft in Gefellschaft, die sich für so recht gc= bildet und interessant halt, bei all' dem Gerede und Feinthun seufze ich innerlich: wenn doch nur ein hund ba ware!

Alle und jede, die in dieser arsenikalischen Zeit noch nicht so stark an Blutvergiftung leiden, daß sie nicht durch strenge Diät noch rettbar wären, sollte man einsperren und zwingen, den Homer zu lesen mit guter Anleitung, und zwar so oft, so lang, bis sie ihn auswendig wissen. Dann könnte man sie frei lassen. Berdorbene, ironisch Durchsäuerte, Blasirte, die nur Berpfesseres, Muffiges lesen können, sollte man auf Zeitlebens einsehen mit keiner andern Lektüre als Homer: gute Höllenstrafe.

Ich muß mir mit Anstrengung immer wieder sagen: vergiß nicht, bas Gemeine und Schlechte spielt breit auf ber Oberfläche, ist haußen auf dem offenen Markte, still in ihren vier Wänden sigen 'noch gewissenhafte Beamte, Gelehrte, Künstler, in ihren Werkstätten Hand=

werler, in ihren Spitalern Aerzte, und arbeiten ehrlich und ernstlich, oft um targen Sold. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht deß, das man nicht siehet.

Aber was jene Hetziäger um Geld und Genuß eigentlich meinen, dazu reicht mein Kopf nicht, das zu verstehen. Wer nur begriffe, was sie wollen? Muß man sich denn so schredlich Mühe geben, um sich ein schlechtes Gewissen zu erschinden? Da wäre ein ordentlicher Straßenraub, Mord, Einbruch doch kürzer, rascher, unterhaltender. Meine Kerle hinter Schloß und Riegel sind mir oft ganz achtbar, wenn ich an das für honett geltende Hetzigdpaat denke.

Neulich bringt ein Scheusal im Wahne, die Seinigen vor Berarmung retten zu müssen, Frau und vier Kinder um. Nun schaudert Alles. Es ist grauenhaft, aber viel grauenhafter ist mir das Gift, das jett wie ein Geist umgeht und immer tiefer und weiter in die Massen dringt; davor schauern die Leute nicht, weil sie Geister nicht sehen können.

Uebrigens hatte ich den Bluthund fixweg zum Sod verurtheilt. Zurechnungsfähig ober nicht? Als er den

Mordgedanken faßte, da war er unzweiselhaft zurechnungsfähig; es weiß Jeder, daß Mord Verbrechen ist. Er gab ihm Gehör, er hegte ihn, bis er ihm über den Kopf wuchs, bis er halb unfrei von der großgenährten Geburt seines eigenen Gehirnes fortgezogen wurde. Ebendieß bedeutet der Geisterdolch, der den Macbeth magisch nach Dunkan's Schlafgemach zieht. Die Umtehrung der Freiheit in Unfreiheit ist also selbst Schuld.

Ueber Todesstrafe wie oft meine Ansicht gewechselt für und gegen, gegen und für, bis ich mir's ganz gemein einfach so formulirt habe —: An der Gewalt der Abschreckung ift nicht zu zweifeln. Das weiß ich bon mir felbft. Es schlummert in Jedem ein mög= licher Mörder. Wenn ab und zu ber Satangebante in mir aufichog, einen rechten Sauptichurten abgumudfen, hab' ich mich alsbald barüber ertappt, bag im selben Moment ein Befinnen eintrat: wie es verbergen, um dem Schaffot zu entgehen? Natürlich nicht immer vermag es die Abichredung gegen bie Starte ber Leidenschaft, aber doch in manchen Källen, nehmen wir immerhin die wenigeren an. But, und nun fage ich fo: wenn ich fechs Mörber bem Schwert überliefert habe und es badurch erreiche, daß in einem siebenten Falle die Angst vor der Todesstrafe einen

Menschen abhält, der große Lust zu einem Morde hätte, daß also ein schon zum Mord ausersehenes Opfer gerettet wird, so sind doch jene sechs wahrhaftig nicht zu gut gewesen, diese Rettung durch ihren Tod zu erzielen. Dieß ist eine schlichte und doch gewiß zugleich sehr expediente Rechnung.

Anderes genügt nicht, die Todesstrafe zu rechtfertigen. Sie ift rein juribisch nicht haltbar. Strafe ist doch Zufügung eines Uebels; das ist nicht die gange Definition, aber boch ein wesentlicher Theil ber-Um ein Uebel zuzufügen, brauche ich ein Subjett, bem ich es zufüge, bas es empfindet. Ein Subjett aufheben beißt aber nicht, einem Subjett ein Der Tod ift kein Uebel, das ein Uebel zufügen. Subjekt empfindet, benn wenn ber Tod ba ift, ift bas Subjett nicht mehr ba. Etwas Anderes ift die Tobesangft. Sie ift bas entfetlichfte aller Uebel. Ginem Menschen ben Tob auf eine bestimmte Stunde, Dinute als unentrinnbar ansagen, bas flurgt feine Phantafie in eine Hölle von Qualen, die kein Rame nennt. Diese Qualenhölle will aber als solche bas Recht nicht: es verhängt ben Tob, nicht die Tobesangst. was das Recht will, ist kein Uebel, und was es nicht will, das größte, äußerste von allen. Dem ift aber nicht abzuhelfen, benn sucht man auch auf einen Augenblid den Unfinn festzuhalten, die Justiz dürfte die Anstündigung der Todesstrase unterlassen, den Berbrecher im Gefängniß überfallen, wie er sein Opfer überfiel: das müßte ja eingeführt sein, dem Berbrecher wäre also diese Methode bekannt und das Bewußtsein der ungewissen Gewißheit, dieß entsehliche, grausige Warten stürzte ihn in denselben Höllenabgrund der Angst, wie die Ankündigung. Summa: die Todesstrase ist keine rechtliche Strase, aber eine wohlbegründete Sicherungsmaßregel gegen Bestien, dor denen das Menschensleben nicht sicher ist.

Erholt und erquickt nach so viel Grassem, da mich die bildschönen Rachbarkinder besuchten. — Man ist froh, wenn man wieder in ein gutes Kindergesicht sieht. — Am Kindergesicht sinde ich dieß das Rüherende, daß es so lieblich arm bittend zu sagen scheint: ich kann ja gewiß nichts dassür, daß ich gemacht bin. — Eigentlich von Rechtswegen sollte man Jeden vorsher fragen, ob er existiren wolle. Dabei müßte man sein Lebensschäfal wissen, ihm voraussagen, und so dann fragen: willst du unter diesen Bedingungen zur Existenz gelangen? Müßte man nun dem Gefragten ein ganz unglückliches Leben in Aussicht stellen, würde der wohl Za sagen? — Hier hebt sich die ganze, höchst belehrende Vorstellung von selbst auf. In

freilich würde er Ja sagen! Denn unser Satz nimmt an, er lebe, ehe er lebt, sonst könnte man ihn ja nicht fragen. Dann hat er ja aber das Leben schon ver= schmedt, schon sich angewöhnt, und diesem Reiz wider= stehe der Teufel!

Wen der Gedanke unglücklich macht, nach dem Tode nicht fortzuleben, der müßte eigentlich an die logische Konsequenz erinnert werden. Es ist doch Niemand unglücklich darüber, daß er einmal erst ansgefangen hat, zu leben, daß er vor seiner Gedurt nicht lebte; ebensowenig sollte er darüber unglücklich sein, daß er einmal aufhören wird, zu leben. Freselich, da ist ein großer Unterschied: in der Zwischenzeit hat er sich das Leben angewöhnt und das schmeckt eben ungeheuer nach mehr, mehr! Wohl, aber dennoch steht jene Logik sest, unwiderlegbar, mathematisch exakt.

"Süßes Leben! Schöne, freundliche Gewohnheit bes Daseins!" So über die Straße gehen; da kommt ein alter Kamerad gestiegen. "Ei, grüß' dich Gott! Was machst auch? Wie geht's? Komm' da herein, wir trinken ein Gläschen!" — Ja, daß das einmal auf-hören muß, sernt sich nicht leicht.

Aber es ist nicht anders: wenn wir unsterblich wären, würden wir nicht sterben.

Jeder Mensch ist ein Schwab. Und da ist das Sprüchwort nicht richtig; es ist nichts mit dem Gescheutwerden im vierzigsten Jahr. Was ein rechter Mensch ist, wird nie gescheut. Ein dummer Mensch wird bald gescheut, ein gescheuter bleibt dumm bis an sein seliges Ende. Das Unglück, ganz gescheut zu werden, erlebt aber der Mensch erst, wenn er stirbt. Das einzige absolut richtige Urtheil, das Jeder, auch der Allerdummste fällt, ist der Tod, denn er ist das Urtheil, das der Einzelne nicht die Gattung ist.

Das Alles sind aber nichts als arme Zeitgeschichten. In jedem Zeitmoment, wo er wahrhaft lebt, lebt jeder Mensch ewig. Der Dummste kann sich wenigstens freuen, — ich meine wahre Freude. Da vergißt er die Zeit und da ist er gescheut.

Wie hoch steht ein spielendes Thier über einer Geldfeele, hoch im Idealreich des Zwecklosen! — Jest hab'
ich's, ein Hund muß wieder her, das fehlt mir.

Und die Moden! Auf jedem Schritt über die Strafen werbe ich beleidigt. Rarikaturen auf Weg und Steg. "Jeder nach seinem Geschmad!" But! Rur zu! Rur zu! Man fieht, mas babei herauskommt! -Ich finde, daß ein Mensch, ber sich gang geschmacklos fleidet, ja in seinem Anzug eine formliche Rebellion gegen ben Geschmad aufthut, eigentlich etwas Aggreffives für jeden Begegnenden in seiner Erscheinung bat. etwas Rrantendes, Injuriofes. Ich meine nicht alte Herren, die hinter der Mode bleiben, nicht aut= artige Narren, die irgend ein Formen= ober Farben= tobold reitet, sondern Stuger und Stugerinnen, Die eine robe Unform der Mode flugs mitmachen und noch Sie haben einen Ausbrud im Besicht. übertreiben. in allen Bewegungen, der ftillschweigend dem Mitmenichen guruft: "Es foll bir boch gefallen! Siebst bu, so mußt bu mich nun seben, magft wollen ober nicht! Ich schlage bir mit bieser meiner Bergerrung bes richtigen Menschenbilds in's Gesicht und bu barfft nicht mudfen!"

Was folgt? Das folgt, daß es auch in diesem Gebiet heißt: der Mensch ist nicht geboren, frei zu sein! Er gebraucht seine Freiheit, die freilich doch nur die Freiheit des Stlaven, nur Modeknechtschaft ist, zu nichts, als zur Mißhandlung seiner Mitmenschen!

Ach! nun aber auch in biefem Stud: woher ben Gerichtshof nehmen, woraus ihn bilben, bem man bie

Gewalt anvertrauen dürfte, eine Rleiderordnung einzusetzen, nach ihr die wilbe Willfur zu maßregeln, frech Gekleidete flugs zu arretiren!

Sonntagsgetriebe. Da fahren fie; gefahren muß sein. Nach den Pferden, ob fie es leisten können, fällt Keinem ein zu sehen, auch keinem Weib. Ich müßt' mich schon vor so einem armen, lahmen, müden Thiere schämen, breit einzusißen und seine letzte Kraft zu mißbrauchen.

Unglückliche Hundsgeschichte. Dumm genug, einen Bologneser aus vornehmem Haus zu übernehmen. Hieß Ida. Demoralisirte Bestie, gehorcht nicht. Gerichtsakt vollzogen. Wieder teuflischer Kank des Zusfalls! — Doch zugleich Lenkung höheren Fingers: muß gerade der Tuckmäuser es sein — heiter, hübsch, wie das Ministerialräthehen in den Koth purzelt, da ihm das pelzige Wursgeschoß an den Kopf sliegt.

Dießmal noch verpflasiert. Das Männlein wollte auf Realinjurie klagen. Steht wieder ab. Sie brauchen mich, weiß. — Bin aber nicht zu Allem brauchbar. Mir ist doch immer vor, es gehe noch einmal zu bösen häusern.

Ich tauge eben nicht in Familiengesellschaften. Rann ja jest auch beffer Abends zu Saus bleiben, seit Frau Bedwig Haus halt, und etwas plaudern. War bas eine verfluchte Geschichte bei dem Stadtpfarrer Zunger, wo ich sonst nicht ungern, weil burgerliche Bildung. Wieder Choralgespiel. Lachtrampf über bem "berharteten". Gerade recht, daß ich burch= ` brennen mußte, fo tonnte die treffliche Frau Stadtpfarrerin doch ihr unerträgliches Thema nicht fort-Will mir tuppeln. "Es ist nicht aut, daß seken. ber Menich allein fei" und bergleichen. Hat mich icon einmal gang wilb gemacht. Frau Bedwig berfteht's beffer, begreift, daß man mich damit in Rube laffen foll, daß ich einsamer, freier Mensch fein muß, gesellig nur, wenn ich mag und bedarf. Liebt die Thiere; hat mir den jungen Rater eingethan, mahrscheinlich echt ägyptischer Abkunft, blaggelb, geströmt. Hilft mir, nachdem es nichts war mit der Iba, beffern Sund suchen.

Bortreffliche, vernünftige Art, diese hülfreiche Base. Nüchtern, nie aufgeregt. Kann sogar rechnen. Wenn es nur nicht vier Spezies gabe, das ist zu viel; ich bringe es über Addiren nicht mehr hinaus. — Und hat doch auch Phantasietalent. Lernt; versteht die Tücke des Objekts und wie gerecht dagegen die Justizatte. Nur in Hembknöpfchen auch fie, auch fie nicht gang zuberläffig.

Gleich zwei neue aufgegabelt, Haprüd und Rattenfänger, beide noch jung. Bom ersten Tag an schon gute Kameraden. Gute moralische Anlagen.

Höhere Thiere, gebildete Hausthiere konnen boch recht affektirt sein; bersteht sich: naid affektirt zu ihrem Zwed. Der Kleine geht nicht gern in's Wasser. Ich beg' ihn scharf. Zest stellt er sich, als versteh' er mich falsch und fährt wie wüthend auf einen unschulbigen Wanderer auf der Landstraße los.

Spielen ganz reizend mit dem Kater. Hund ganz Bierro, Rate ganz Arlecchino.

Außer dem Hunde wohl nur der Elephant lernt das Deuten verstehen, nie eine Katze, auch kein Affe. Es ist kein Kleines, von der Spitze des Fingers eine geistige Linie nach dem Punkte ziehen, wohin er deutet. Es hat mich einmal ein altes Weib bedient, das es nicht verstand.

Das Heulen des Hunds bei Mufit ift ein ganz anderes, als wenn er aus gewöhnlichem Schmerz heult. Ich habe einen Hund beim Anblick eines feltenen großen ungarischen Bocks ebenso heulen hören. Es ist Unglück, nicht klassisieren zu können.

Die Kate hat neben dem vielen sich Puten auch dieß mit dem Weib gemein, daß sie gern zu Haus bleibt. Aber noch etwas, was mich oft wirklich erschreckt: die starken Backenknochen; man sehe nach: fast jeder weibliche Kopf hat darin etwas katenartiges. Nicht alle, gottlob! Kenne Ausnahmen.

Der gebildete Hund leidet auch an wahrhaft menschlichen Krankheiten. Die meisten Hunde in besseren Häusern sind Hämorrhoidarien. Die Katze dagegen hat Schwierigkeiten im Schlingen, engen Schlund. Interessanter Polarismus!

Die Menschen fallen mir sehr ein, wenn ich zu meiner Erheiterung Morgens früh aus dem Fenster die Nachbarhunde beobachte. Einer wie der andere, auch die wohlgenährten Lieblinge feiner Familien machen sich an die Kehrichtfässer und wühlen; dabei haben sie

ein grundschlechtes Gewissen und hängen miserabel ben Schwanz, sie schwen sich ihrer Niedertracht vor ihrem Herrn, den sie abwesend wissen und sich doch gegen-wärtig vorstellen, ja schämen sich vor sich selbst, vor ihrem besseren Ich, und können doch nicht ablassen. D, es sind noch lang nicht die übelsten Menschen, die wenigstens vor sich erröthen, während sie im Kehricht nach dem alten, schmutzigen Knochen wühlen, den die Mehrheit für Inhalt des Lebens hält.

Wie viel geben die Schreckmittel der Thiere zu benken! Neulich erschrack ich, als ich einen Siphon zu ftart brudte und bas Waffer gifchend, fpeiend heraus= fuhr. Fiel mir ein, daß gerade so die Rate thut. Wer hat nun die Rate gelehrt: du mußt, um dich zu wehren, thun, daß der Feind meint, es werde ihm Waffer in's Geficht gespieen!? Der Siphon mar boch lange noch nicht erfunden, als die Rate murde. Wer bie Bans: bu mußt bich in eine gifchenbe, gungelnbe Schlange oder Drachen verwandeln!? Wer den hund: bu mußt durch einen Schuß erschreden!? ba boch bas Schiefpulver noch lange nicht erfunden mar! Dann im Guten, im Frieden. Ms noch gesponnen murbe, wie behaalich hörte sich der Ton des Spinnrads namentlich an Winterabenden an, wenn die Familie gemüthlich beisammensaß! Das weiß die Rate, darum schnurrt sie, aber es gab doch noch kein Spinnrad, als die Natur die Rape erfand und die Rape das Schnurren.

Nil admirari? Rein, nein: omnia admirari!

Symbolik der Thiersprache. Immer zu wenig beobachtet. Weit mehr Menschenähnlichkeit, als man glaubt. Biel gelernt aus bem trefflichen Buche von Piderit: Wissenschaftliches Spftem ber Mimit und Physiognomik. In aller natürlichen Mimik werben physisch motivirte Bewegungen unwillfürlich verwendet, um nach Analogie seelische Buftande auszudrücken. Um jum Beifpiel miderlichen Gefchmad ju vermindern, entfernt der Mensch den Unterfiefer vom Oberfiefer, benn bas Schmeden ift schwächer, wenn die Junge sich nicht an die Gaumenwölbung legt. Und daffelbe thut man, wenn man moralischen Edel ausbruden will. folden Uebertragungen fehlt es auch im Thierleben Der hund ledt sich das Maul aus, wenn er was Gutes gefressen hat, er thut es auch, wenn er einen guten Biffen bor sich sieht oder ihm nur die hoffende Vorstellung davon aufsteigt; er gibt fich Vorschmad. Diefe Gebarbe trägt er aber nun über auf Berhaltniffe, die für ihn bas find, mas für uns Situationen, welche versprechen, geistig interessant zu werden. Es nähert sich zum Beispiel ein Unbekannter — ein Hund meine ich und rede nicht von Hündin, es handelt sich von Fällen ohne Geschlechtsreiz. Wenn dieser dem diesseitigen Hund bedeutsam erscheint, so daß er sich vorstellt, es werde da ein belebtes Berhältniß, vielleicht flotte Rauserei sich ergeben, so leckt er sich das Maul aus, er gibt sich Vorschmack, nun also rein symbolisch. — Wie fragt ein Hund? Wenn er etwas sieht, was er nicht erkennt, so stellt er den Kopf schief, verändert hiemit den Sehwinkel, um deutslicher wahrzunehmen; dasselbe thut er nun, wenn er einen Besehl nicht versteht oder seinen Herrn fragt, ob er noch nicht nach Hause gehe.

Wenn die Kate von einer ganz angenehmen Vorftellung erfüllt ist, stellt sie den Schwanz kerzengerad auswärts. Wenn sie angreift, trägt sie ihn von der Wurzel aus in einem Vogen, von da an einsach niederhängend; ebenso wenn sie Ansatz zum Scheinkampf, zum Spiele nimmt. Soll aber das Spiel recht ausnehmend lustig werden, ist sie ganz hanstwurstisch gestimmt, dann thut sie von der Seite gesehen dasselbe, jedoch so, daß von hinten gesehen der Schwanz zugleich schief steht. Das heißt doch ganz klar: jetzt soll es einmal ganz schief hergehen!

Es ware noch viel von dem Ringeln des Schwanzes zu fagen. Es brudt immer pridelnde Gedanken aus,

ernst schlimme ober humoristisch schlimme. Säufiger Ersteres.

Ich fab auf einer Dachrinne ein Schwälbchen figen, das flügge war, aber noch nicht jagen konnte. Es murbe bon ben Alten geagt, die mit Taufenden in der Luft herumschwirrten. Das Junge fah inimer wartend in die Sohe und schüttelte mit der bekannten Bittgeberde die Mügel, wenn eines der Alten herbeigeflogen tam. Es erkannte aber dieselben auf weite Ferne, wenn sie sich noch mitten in der schwärmenden Schwalbenmenge befanden, und dieß Erfennen ließ fich mit Sicherheit beobachten, denn niemals schüttelte es die Flügel, ohne daß bald nachher eines der Alten mit Futter eingetroffen wäre. An was nun aber? Unmöglich an etwas Anderem, als an individuellen Eigenheiten in der Flugbewegung, die fein Menfchenauge je entbeden konnte. Unbegreiflich! Da fiel mir aber ein, daß wir unsersgleichen an Gigenheiten ber Handschrift ertennen, die um nichts bestimmbarer sind, als jene im Flug eines Bogels. Es gibt kein Maß für die Unterschiede der Führung der Feber bei Schreibung eines Buchstabs, sie find nicht minder fein, als ber Bogen oder Haken, wie diese und keine andere Schwalbe ihn beschreibt, ober die Art der Tragung ober der besondere Umrig ihres Flügels, und doch, wenn uns

eine Handschrift öfter vorgekommen, wissen wir mit dem ersten Blick auf eine Briefadresse, wer den Brief geschrieben. Unerforschliches Wunder der Individualität und der Sicherheit und Schnelligkeit des Schlusses. aus der finnlichen Wahrnehmung!

Bu den ftärksten Beweisen gegen den Materialismus gehört die Schamröthe und das Benie. sich der Mensch schämt, wünscht er, nicht gesehen zu werben, mochte fein Geficht verhüllen; fo ift fein Befühl, nicht daß' er es irgend in Worten bachte. Was thut die Natur? Sie pumpt das Blut in die kleinen Befäße bes Angefichts, um raich einen rothen Schleier barüber zu ziehen. Das ift freilich tein eigentliches Berhüllen, sie kann es eben nicht besser, sie macht's, so aut sie kann, symbolisch. Wenn nun die Natur so etwas vermag, wenn in dem, was wir Materie neunen, so etwas vorgeht, so muß doch die Materie etwas Anderes fein, als die Materialiften meinen. Saate ein Gegner, da handle es sich ja nicht von getrennter Materie, sondern von solcher, die in den Zusammenhang aufgenommen sei, welchen wir feelisch nennen: gut; wie könnte aber Stoff, als purer Stoff angesehen, je in solchen Zusammenhang treten ? — Das Benie wird geboren. Wird es geboren, so folgt haarscharf, daß die Natur selbst ein Genie ift. Wendet

ba nichts von Bererben ein! Es kann durch Bererbungssummationen nichts werden, was nicht potentialiter in den sogenannten Atomen liegt. Zwei Säte stehen gegen einander und wollen in Einklang gebracht sein: Geist ist nicht, wo kein Träger für Geist (Gehirn). Und: ein Träger für Geist könnte nicht entstehen, wenn die Materie nur wäre, was wir Materie nennen. Die Materie, als Gehirn, denkt, ist Geist, der Geist als Gehirn ist Materie, und umgekehrt.

Materialisten und Spiritualisten: sollte man die Einen nehmen und die Andern damit herumschlagen. Die Materie ist und ist nicht; sie wird stets auf's Neue gesetzt, um in immer neuen Formen in Leben, Empsindung, Geist aufgehoben zu werden. Es gibt Materie und es gibt keine. Sie ist das  $\mu\eta$  öv. Die Materie ist nur insofern, als —

Ein Dichter ift immer gescheuter, als er selbst; freilich auch bummer, als er selbst.

Wir steden bis über die Ohren im Universum. Wir haben bei der Weltwerdung mitgethan, oder, da sie ja ewig ist, vielmehr: wir thun mit. Es sind nur fo Biele, daß die Portion von Mitthun, die auf Ginen kommt, unendlich klein ist, und daher sind wir uns bes Mitthuns nicht bewußt. So können wir auch nur mit Hulfe schwerer Wiffenschaft und nur fehr fummerlich herausbringen, wie wir beim Bauen unseres untern Stodwerks, des sogenannten Körpers, verfahren sind oder vielmehr verfahren. Ueber ber Mühe, die ber Aufbau des oberen Stockwerks kostet, haben wir es vergeffen ober vielmehr vergeffen es jeden Augenblid. So können wir uns durchaus nicht besinnen, warum wir als winzige Theile des Ganzen, doch aber bei ihm mitbeschäftigt, öfters nicht umbin können, uns krank zu machen. Daher kommt uns dieg bann rein als fremde Gewalf vor. Aber es liegt ein großer Troft barin, es ju erkennen, bag eigentlich wir felbst als Theile bes unendlichen Banzen es eben nicht anders fügen konnten, daß also auch der Tod schlieflich immer unsere eigene That ift; dieß Denken befreit, macht frei.

Die Natur ist Phantasie und zwar geregelte. Unsere menschliche Phantasie ist vorerst ungeregelt. Wenn sie sich bildet, bringt sie es dahin, der geregelsten Phantasie, nemlich also der Natur, obwohl ihr absolut verpslichtet, in freiem Scheinbild nachzuhelsen. Denn die geregelte Phantasie bei aller übrigen Sichersheit leidet doch an sehr großen Lüden, lapsus, setzt

ihre Produkte jedem verderblichen Zufall aus und führt daher ihre Anschauungen nie rein durch, bis sie sich im Menschen als Künstler erst zur Reinheit sammelt und aus den getrübten Formen die Urform herstellt.

Da die doğa unvernünftig und allgemein ist, so muß, wer besser sieht, nothwendig immer paradog ersicheinen. Alle Wahrheit ist paradog. — Man sollte eigentlich Unterricht darin nehmen, in Gemeinplätzen zu reden; hätte man es gut gelernt, so wäre man in Gesellschaft besser gelitten. Es kann den Menschen nicht angenehm sein, wenn man ihnen zumuthet, auf dem Kopfe zu gehen.

Auch im Sehen des sogenannten Kleinen hält man die helleren Menschen für halb verrückt. Im Ganzen sind die Leute doch eben durch ihre Blindheit glücklich. Riemand will an einem Föhntag glauben, daß er die Zeche schon am Abend, in der Nacht, jedenfalls den andern Tag mit Unwetter zahlen muß. Die Menschen haben in Mehrheit auch äußerst grobe Sinne, stumpse Nerven. Sie geben auch nicht Acht. Sie wollen durchaus im Zerstreuten, im Dusel leben. Wer gefälschte Getränke genießt, dem schwebt wohl dunkel vor, es schmecke etwas Fremdes auf der Zunge,

aber wie gegen ben Satan sperrt er sich bagegen, ben Eindrud in's Bewußtsein, in's Nachdenken zu erheben. Spürt er Tags darauf die nux vomica im Hirn, so flirrt ihm wohl etwas vor, es sei da oben nicht ganz richtig, aber reflektiren ? O, nur bas nicht! — Reulich war ich im Gespräch mit einem fehr gelehrten und gescheuten Mann; es tam ihm ein haar vom Ropf zwischen die Wimpern und hieng ihm gerade über's Auge. Es brauchte ungefähr eine Biertelstunde, bis er etwas bemertte, dann fieng er an, zu schielen; man sah ihm an, daß ihn etwas store, er murde zer= streut, aber da war keine Rede von so viel Konzen= tration auf seinen Zustand, daß er auf die Ursache Ich stand auf, zog ihm das hätte kommen können. Haar aus den Wimpern und er war fehr verwundert, daß es ihm nun wieder freier und lichter zu Muthe war. — Ach, ja freilich, schon gut, daß die Welt so ift! Wenn die Menschen sebend waren, wo fame ihr Glud hin, so wie die Meisten find, unfähig, bas Glud im Unfichtbaren zu finden! Aber wir Wenigen find eben auch so, wie wir sind, warum muß also uns die Menschheit so grimmig haffen, so höhnisch verlachen, weil wir das haar bor ihrem Auge sehen ?

Und im Gespräch sind sie auch merkwürdig, selbst abgesehen vom Durcheinanderschreien. Herr N. R. hört

dir gespannt zu, so scheint es. Auf einmal fangemseine Augensterne an, zu fappeln, zu irren, er hört nach einer andern Seite. Die Gedanken auch nur fünf Minuten beisammenbehalten — es wäre ja entsetzlich, nicht zu ertragen! O, dieß Geschlecht kann nur unter der Fuchtel des Unteroffiziers ausmerken, und darunter gehört es auch. — Unter den Künsten zwingt die Musik am wenigsten, die Gedanken zusammenzuhalten, darum ist die Mehrzahl musikliebend. Alle Menschen sind eigentlich Wiener.

Muß jest auch mehr in vornehme Gesellschaft — Bas ich doch mit der Form auf gespanntem Fuße stehe! Ich respektire sie eigentlich, ja freue mich an ihr, weiß jedenfalls ganz gut, wie nothwendig sie ist. Dazwischen aber habe ich Stunden, wo ich einem ungeheuren Reiz nicht widerstehen kann, sie dor den Kopf zu stoßen, ihr auf's Muthwilligste zu zeigen, daß ich sie als geistlos verachte, weil sie doch gar so viel Irrationelles enthält und so äußerst zahm ist. Auch Stunden, wo ich zwar ganz zahm, aber durchaus besinnungslos din in Beziehung auf sie und Dummheiten, Bergessenheiten begehe, die unglaublich sind. Etwas don einer solchen Natur ist in Goethe's "Tasso" idealisitt. Der Dichter selbst, in der Lage wie sein Tasso, hat sich durch die Angewöhnung einer

-steifen Würde herausgeholfen. Das ist die beste Entschuldigung für die seltsame Feierlichkeit, die er nach und nach annahm. Als ein Sohn der Natur und Phantasie konnte er sich nicht gehen lassen, ohne Formen zu verletzen; da konnte ihn nur der Zwang retten, den er sich so lang anthat, dis er ihm saß wie ein getragener Rock. Seine Steisheit beweist also ihr Gegentheil in Goethe's Natur. Wer über die Form erhaben ist, ist ängstlich in ihr.

Es gibt zweierlei Tatt: formellen und Herzenstatt. Jener vermeidet das Unichickliche, diefer das Ungarte. Es ift schwer, ben erften fich zu erwerben, er lernt sich nur durch lange gesellige Uebung. ift ungefähr wie vier- ober sechssbännig fahren lernen. Der Tattlose gibt nur auf die zwei ersten Pferde Acht, und fieht nicht, ob die vordersten irgendwo anrennen; wer Takt hat, sieht immer auf alle vier ober sechs. Der Herzens- oder Seelentakt aber läßt sich nicht erlernen, man hat ihn ober nicht. Man kann ihn haben und den formellen nicht, man kann diefen haben, ja fehr haben und feine Spur bom Bergenstatt. Gar Manche fahren gang ficher und geschickt, rennen nie an einen Edftein, aber es gibt unsicht= bare Ecfteine, das sind die gartesten Empfindungen ber Menschen, die wir schonen follen, wir muffen fie fpuren, und ber feinste Pferbelenker spurt sie baufig nicht.

Beide Taftarten vereinigen sich aber außerst schwer und felten.

Die formelle lernen besonders die Gelehrten schwer. Sie spannen sich zum Beispiel im Gespräch mit naivem Eifer direkt auf den Gegenstand, und bedenken nicht, wer die Zuhörer sind. Sie können nur zwei=, fast nur einspännig fahren; es geht immer ungeschickt ehr= lich geradeaus auf Beweis, auf Erklärung los. Aehn= liches passirt aber auch Phantasiemenschen wie unsereinem; im raschen Bilderzug vergessen sie, wer herumsist.

Man meint immer, Einmal dürfe man sich doch gehen lassen. Falsch! Man darf es nie. Es ist kein Moment, wo man nicht gegen innern oder äußern Feind auf der Wacht stehen muß. Die Menschen um uns, selbst die besten, sie schenken uns keine Blöße. Selbst in der Liebe darfst du nie dich gehen lassen. Das liebreichste Weib möchte dich beherrschen. Nie ist Wassenstillstand. Das Leben ist schwer! Wehe dem, der nicht in jedem Augenblick geladen, Zündhütchen auf, Finger am Drücker hat!

Das darf ich diesem Herrn von Y. nicht vergessen, daß ich neulich, als er mitten im friedlichen Gespräch

fo biffig gegen mich ausfuhr, nicht gefaßt war, ihm die gehörige Antwort zu geben. Wenn ich unvorbereitet mit icarfem Wort angegriffen werbe, geht mir eine türkische Musik im Ropfe los, alles Blut steigt in's hirn, die rechte Erwiderung fällt mir ein, wenn der Mensch fort ift, und wird dann zu einer vortrefflichen Rede komponirt. So bin ich wehrlos, aber darum darf ich nicht ehrlos fein. Etwas muß boch geschehen gegen ben, ber mich überfallen hat, als mein Gewehr un= geladen an der Wand hieng, ich meibe ihn, ich fpreche womöglich nie mehr mit ihm. Blind, wie die Menschen in ihrer Bosheit find, weiß ein Solcher bann gewöhnlich gar nicht mehr, was er mir angethan hat und warum ich mit ihm gebrochen. Wird es ihm kund. so meint er, ich sei ein Truger, ein Nachträger, mahrend ich im Grunde boch mir felbst eine Buge auf= lege: ich strafe mich für meinen erbärmlichen esprit de l'escalier dadurch, daß ich mir die Entbehrung eines Umgangs auflege, der Werth für mich hatte, worin ich aber jeden Tag unsicher bin, ob ich nicht auf's Neue in ben Kall tomme, in der Bloge meiner Wehrlofigfeit bazustehen. — Es ist febr fatal. macht' ich's nicht fo, die- Menschen wurden am Ende Holz auf mir fpalten.

Hat mir Jemand Unrecht gethan, so passirt mir oft und leicht die Berwechslung, daß ich mich vor ihm

schäme, statt mich für ihn zu schämen; mir ist, als hätte ich das Unrecht ihm gethan. Anders, wenn es in meiner Macht liegt, ihn zu strafen; ist dieß vollzogen, so bin ich wieder leicht und frei und verzeihe mir, will sagen: ihm, gern und ganz das Verübte. Denn ich strafe eigentlich ungern, wiewohl scharf.

Briefe ohne besondern Inhalt lasse ich nun Frau Dedwig gang felber komponiren und unterzeiche nur. Aber folche, die ich felbst abfassen muß, da ist eben Die alte Roth. D, wie schwer ift ein Brief! Berade auch an Freunde! — Man meint: da darfft du dich ja gehen lassen, es ist ja boch fast wie gesprochen, ist ja fein Auffat, fein Amtsichreiben. Aber was Schwarz auf Weiß dasteht, ift eben ein ander Ding als das Gesprochene: hier ift der Ton der Stimme, Blid, Mienenspiel dabei und bringt zu einem scharfen Wort, einem ftart gefalzenen Spaß die erklärende, verföhnende Begleitung, mahrend die schwarzen haken auf dem Babier abstratt bafteben und am Lefer herumtragen. Das mag der Teufel lernen, sich gehen lassen und zugleich nicht gehen lassen, einen Besuch machen in hembarmeln und boch im wohlgebürfteten und geknöpften Rod! — Zehnmal lieber ein neues Polizei= gesetz berfassen ober hundert Baragraphen eines philofophischen Lehrbuchs in Lapidarstyl! Ich schreibe auch

nicht Einen Brief, in den mir nicht etwas Ungeschickes hineinkommt. Wie viele habe ich verbrannt, neu geschrieben, ein drittes Wal sogar! Aber es dauert einen eben oft die Zeit, da bedenkt man dann nicht, daß man besser jetzt Zeit verliert, als auf Tage, Wochen oder länger die gute Stimmung, und man wirft den Brief in die Postlade. Dann fängt die Reue an zu bohren, zu graben, — dumpfe Spannung, dis die Anwort kommt, — dann sieht man aus dieser, wie man wehe gethan. — Nun aber erst noch das glatte Postpapier und der Racker von Feder! Wie oft habe ich mit spröder Feder grob geschrieben, wo ich freundlich, und mit zu weicher schlaff und breiig, wo ich mannhaft entschieden schreiben wollte!

Verwünschte Kanzleirechnung! — Wieder dreimal verrechnet, da ich sie nicht zu Frau Hedwig hinübernehmen konnte, mir helfen zu lassen. Menschen, die das arithmetische Organ haben, können sich in solche, denen es fehlt, gar nicht genügend versehen. Es ist nicht bloß, daß man nothdürftig nur noch addiren kann; nein, man hat sich so oft verrechnet, daß man dem ganz Gewissen, dem Ausgemachten nicht traut. Wenn ich irgend eine Amtsrechnung prüfen soll: ich weiß wohl, daß zweimal zwei vier ist; aber könnte es denn nicht ausnahmsweise einmal, zum Beispiel heute

Bormittag, fünf fein? Gin Jammerstand bes Bewußtseins, ein tiefinneres Unglud und Clend.

Frau Hedwig, mein guter Privatsekretär, meint, die Briefe, die ich selbst abkassen muß, könne ich ihr ja diktiren. Kann ihr aber nicht diktiren, fällt mir nichts ein, wenn Jemand mit angesetzer Feder wartet. Neulich soll meinem Pferde zur Ader gelassen werden, der Bediente bestellt einen festen, auch darin ersahrenen Husschmied. Ich sehe zu. Der nörgelt an dem Thier herun, will den Schnepper hier, dort anlegen, kommt nicht zum Schluß, nimmt den Johann in eine Ecke, slüskert mit ihm, und dieser tritt zu mir her und richtet mir auß: ich möge doch verzeihen, der Hussche lind es ist ein starker, breiter, nichts weniger als nervöser Mann! So das geschieht am grünen Holze — — —.

Ich suche und ich fliehe die Menschen, bin gesprächig, und kann mich so schrecklich erzürnen über ein dummes Gespräch. Jedes Gespräch, das nicht durch Austausch nach Erkenntniß strebt, ist dumm. Halt! Da muß aber: Erkenntniß in fast unerlaubt weitem Sinn berzstanden werden. Ich bin ein nur zu großer Freund von rein närrischen Gesprächen. Sie sind höchst ers

laubt, ja von Zeit ju Zeit Pflicht, Pflicht gegen fich felbft, Bflicht gegen Andere, benn Phantafie will leben. Und spielend muß alle Unterhaltung guter Gefellichaft fich bewegen. Doch jede, auch die narrische, führt auf manchen Buntten immer ju bem Bedürfniß, diesen ober jenen Begriff flarzuftellen. Da gibt es nun aber Naturen, die sich dagegen sperren, dabor verfreuzen wie bor dem Gottseibeiuns. Rur nicht in dem Nebel der Flachheit umrühren, nur auf nichts tiefer eingeben. nur nicht bas Meffer bes unterscheibenben Begriffes an Gemeinbläte legen! Nur Alles in ber Brübe, in ber Sauce ber Unbestimmtheit belaffen! - Die ftumpfe Denkfaulheit der Menschen. Aber auf biefem Wege verkommt man. Gesellige Unterhaltung von Menschen ohne Erkenntnigdrang ist Sumpf. Das Forschen ist es, was den Menschen zum Menschen macht, ohne bieses auch keine Moral. Forschen ift die Stahlfeder im menfchlichen Wefen. Was die Franzofen in ihrer liederlichsten Zeit aufrecht erhalten hat, das maren jene Salons, wo die Gespräche gepflegt wurden, in benen unter Scherg, Reig bes Weibes, Burge ber Phantafie nach Erkenntniß, nach Quellen der Wahrheit gebohrt murde.

Gesellschaft beim Staatsrath X. Zwei Töchter, eine sehr schön und hat ben Gebrauch ber Schönheit nicht

Noblesse oblige, aber beauté oblige auch. Man muß zugefteben: schwer! schwer! Siegesgewißbeit auf jedem Schritt und boch ftreng haushalten! Freude des Anblids, des Umgangs für Viele, und doch ben Schat ber Liebe und ihrer Zeichen, jedes Blids, jeder Bewegung, jedes Winks, der dabin wiese, ftreng nur für Einen vorbehalten - ja schwer! Um ein schönes Weib schwirrt es in der Luft von Liebes= geistern, die alle an ihm schieben — hinein in die Rotetterie. Rotette misbraucht ihr Pfund, ungerechte Hausbälterin. Gleicht endlich bem Trinker, der im einen Weinhaus icon auf's andere dentt, hat beim Malvafier schon Ueberschuß an Durft nach Marsala - - "ein Mädchen, das an meiner Bruft mit Lächeln icon bem Nachbar fich verbindet" — Endlich alt. Was bleibt?

Man sollte schlechterdings Niemand heirathen lassen, der nicht ein Examen über Erziehung bestanden hat. Das Wissen allein macht nicht Alles, aber etwas, ja viel. Es ist Niemand berechtigt, Kinder zu erzeugen, der nichts von Erziehung weiß.

Die meisten Menschen werden in den erften Lebensjahren, ja schon in den Windeln verzogen; spater, wenn sie die ersten Kleider bekommen, am schlimmsten

Man fleidet fie äffisch nach ber Mode die Mädchen. ber Erwachsenen, preist sie, wie hubsch sie feien, wenn fie herausgeputt find, und ichon badurch werden fie für immer zu Fragen. Im Uebrigen verzieht die Mutter die Anaben, der Bater die Töchter, denn jene sieht in jenen, dieser in diesen das Erinnerungsbild ber Jugendliebe heranwachsen. Den Anaben wird es im Gangen beffer, weil es doch in ber Schule ftrena zugeht und Gehorfam durchgesett wird. Es ift doch mahr, daß mehr Chen durch das Weib unglücklich werden, als durch den Mann. Meine nur ja nicht, Bildung und Moralität einer Familie verburge bir, daß die Töchter gut erzogen sind! Gerade in den Rreisen der Bildung, insbesondere ber bornehmen, werden sie erst recht verzogen. Es ist zwar richtig, daß die Mädchen wie Pflanzen den Charafter des Bodens und der Luft annehmen, worin sie stehen, und daß insbesondere das stille Beispiel der Mutter mehr wirkt, als Erziehungsakte, aber manchmal braucht es eben auch bei ihnen ein Donnerwetter väterlicher Strenge, und baran pflegt es zu fehlen.

Wie mich Alles, Alles borthin, borthin führt, ich mag es zu unterdrücken suchen, wie ich will! Denn ich weiß ein Weib — eine Oase im Sandmeer.

— Jest lange her, daß ich ohne Nachricht bin, seit

ber Geburt des zweiten Knaben. Glück gewünscht, herzlich, kurz. Ach, dorthin kann ich ja nicht schreiben! Wie oft versucht und ausgestrichen, Feder weggeworsen! Gewöhnliches? Wie nichtig! Inneres — wie wäre das möglich? In Thränen schwämme das Blatt! Und doch ist mir's unheimlich, mein vieles, langes Schweigen. Roch Beruhigung, daß Erik so wenig Freund von Briefschreiben, als ich, und daß man mich dort kennt, daß er ja weiß, daß sie, sie weiß — oder auch ahnt — o nein, Schweigen! Schweigen!

Tobt! Erif tobt! Erif tobt! — Als ware ber Welt ihr Krondiamant ausgebrochen! — Und fie? —

Wie selten wir uns geschrieben, ich wußte ihn doch! In dieser Welt der Falscheit, des Eigennußes, der Ariecherei, der Känke — ich wußte, wußte, sagte mir's tagtäglich: es gibt noch Redlichkeit, Geradheit, Treue, Opfer, Mannheit: Erik lebt! — An ihm ein Oalt, auf ihn ein Verlaß, eine Ruhe für mein aufgeregt heftig Wesen — Mein Freund, mein guter Kern, mein Fels, meine Tugend — unsichtbar nahe — o, Erik todt! — Verwaist — rings kein Freund mehr! — Und — Soteira? —

Auf! Auf! Lebe noch! Es gibt noch zu thun! "Herz, mein Herz, halt aus, schon Schnöberes haft bu erdulbet."

Abgeordneter? Gar'noch? Ich? Doch es sei — Ruf des Schickals — mich aufraffen — aufraffen zu mehr als Umt — auch aus dem Schlag! — Auf! — Hab' auch viel auf dem Herzen, es soll einmal heraus an den Tag, einmal in's Große, Oeffentliche!

Wahltämpfe. Wahlreden. Zungenfechterei, Ro-Doch gute Sprechubung. Das Reden gebt ja beffer, als ich mir zugetraut hatte, wenn nur genug Diftang ift. Sobald mir die Leute zu nabe find, weiß. ich nichts oder bleibe fteden. Sie drücken auf mich, find ftatt bloge Bilber empirische Existenzen, die mich läftig fragen: Nun, was haft du zu fagen? Wird's bald? Run, was weiter? — Das wirft mich aus bem Denken an die Sache heraus. In jedem Reduer laufen zwei Borftellungsreihen nebeneinander; die eine beschäftigt sich mit dem Thema, die andere mit den finnlichen Wahrnehmungen mabrend des Redens. Dieß geht so lang, bis auf die zweite zu viel Accent fällt, dann wirft er um. Zu viel Accent: Ursache entweder eine Beobachtung, 3. B. bort wird geflüftert, gelacht

oder also die Leute zu nahe. Diftanz bringt Objetttvität.

Oft meine ich boch, ich vermög' es nicht länger. Der Schmerz um Erik will im Sturm hervorbrechen mitten in dem Gewühl; aber dann pade ich ihn und werf' ihn gewaltsam hinüber zu dem Zorn auf so viel Schlechtes in unseren Zuständen, zwinge ihn, sich als Zorn auf das Unrecht solchen Todes mit diesem zu addiren. Es muß doch gehen. Wenn ich nur nicht zu heftig werde! Muth! Sei Wann, es gibt zu thun, sei brav wie Erik!

Alte Devise: Abler, über Wolken der Sonne zufliegend mit Schrift: nunc pluat! — sei mir Borbild!

Ein Abler flog empor Hoch, höher, bis hinan, wo fürchterlich Aus ew'gem Schnee Die letten, wildgezackten Alpenhörner ragen. Da sah er hängen über sich Ein zweites, schrecklicher gethürmtes Gebirg von Wetterwolken, Schwarz, bicht und breit und schwer, zum Bersten satt. Es drohet Stürme, Güsse, Ströme, Stürze Von Regen, Hagelsieseln, die das Haupt, Die breiten Schwingen ihm zerschmettern, An die Felsennadeln ihn spießen, oder haldzersett Zu Thal ihn schleubern werden. Er sieht's und schießt hindurch, Steil, kerzengrad', dem Pfeile gleich, Bon straffer Sehne strads emporgeschnellt. Schon schwebt er über der schwarzen Wand Im Blau, im strahlenden Aethermeer, Er schaut der Sonn' in's bligende Flammenauge, Er schaut hinab und spricht: Nun mag es regnen!

Berfett! Am Boben! Bas jest, wie weiter?

Erst nicht verzagen! Arbeiten! Gutes thun, wirken ohne Amt, Bereine für Wohlthätigkeit, — Erziehung Berwahrloster. — Für mich meine Bücher, hab' nun Zeit. Schreiben — halt! an die Pfahldorfgeschichte! — gleich aufnehmen! Fortreisen, noch einige Samm-lungen sehen von Ausgegrabnem aus der Pfahlzeit — Studien machen. — Man nimmt an, es seien Kelten —

Das Ueberschnappen der Stimme, das war das Aergste, das scheusliche Auslachen. Alles Andere er= trüg' ich eher. Teusel! Es muß ertragen sein. Dabei noch ein Trost. Jest muß ich die Thüre von meinem Amtszimmer in die Kanzleistube doch nicht mehr knarren hören. Sinsölen schwierig und half so gut wie nichts. Der pseisende Knarrton that immer ganz deutlich wie "eo ipso!" O, ja freilich, will's ja glauben, es versteht sich von selbst, daß du knarrst! auch, daß ich gehen muß! — Noch als ich das letzte Mal dort war, auf immer Abschied vom Amte zu nehmen, knarrt das Luder: eo ipso! — Dich, unverschämter Regenpseiser, dich bin ich doch nun los — Eo ipso!

Es geht ja vorwärts. Fort, ihr Dämonen, sollt mich nicht abbringen! — Ich weiß jetzt, ich mach's wie Luther, der dem Teusel das Tintensaß an den Ropf warf! Will noch, anders reagiren, als mit Exekutionen — literarisch — will euch brandmarken — ein ganzes Shstem gegen euch, euch an den Kopf! Etwa: "Shstem des harmonischen Weltalls" oder —

Ich bin zu ehrgeizig, um ehrgeizig zu fein. Ich habe ein heimliches, sehr verfängliches Verhältniß, eine unglückliche Liebe zu einer sehr spröden Schönen: der Nachwelt. Daher geize ich so wenig um die Ehre bei

der Mitwelt, versäume so oft schuldige Aufmerksamkeit und bin so zerstreut gegen Formen: wie es eben allen Berliebten zu gehen pflegt. Es ist stolz gesprochen, ach, zu stolz, denn was habe ich gethan, meine Schöne zu erobern? Mein Wirken? — Lächerlich geendet! Da die Pfahlnovelle? Dichterruhm? Pah!

Wie ich das wieder lese — unselige Vergleichung! — Vier Worte, Laute hab' ich ihr geschrieben: "O Gott! o Gott!" — Mehr nicht? Muß sie nicht einen inhaltvollen Brief erwarten? Wohl zehnmal verssucht, verbrannt! Und es wäre doch so natürlich, wäre Pflicht. Ja, aber daß in jeden Brief etwas hinein will, — was doch nicht darf, nicht soll — davon darf kein Hauch — Sie wird wohl errathen, aber — o Knäuel von Verslechtung!

Arbeit will nicht gehen. Fehlt mir doch gar sehr Dienst, Pflichtzwang der Stunde. Daher auch die Teufel wieder in Legionen. Merken wohl meine Abssicht, wollen mich vorher aufreiben. Zwei Tage ein entzündetes Auge. Fliegt mir just eine Mücke in's rechte, worein mir kurz vorher ein Funke Brennstoff von einem Zündhölzchen gefahren.

Das Leben ist eine Jußreise mit einem Dorn ober Ragel im Stiefel. Felsen, Berge, Schluchten, Flüsse, Löcher, Sonnenglut, Frost, Unwetter, Räuber, Feinde, Wunden, damit müssen wir tämpfen, das will bestanden sein, dazu haben wir die Willenstraft. Aber der Nagel im Stiefel: das ist die Zugabe, kommt außerdem und überdieß dazu, und für den Nagel bleibt dem Manne, der mit den großen Uebeln redlich ringt, keine Geduld übrig. Haben denn die Menschen Zinkblech statt Haut un den Fußsohlen, daß mich darin Niemand verstehen will? — Oder auch: das Leben ist eine Schublade, die nicht geht, stadt, staut, spannt —

In meiner Arbeit mag ich oft einen Haufen Papier, wo ich nothwendig etwas herauszunehmen hätte, stundenlang nicht anrühren, weil ich weiß, beim ersten Griff fährt der helle Teufel hinein, Alles schlüpft, klebt oder entwischt, — was nicht mit soll, geht mit, was mit soll, geht vom Andern nicht los, die Feder sliegt zu Boden und spießt sich in's Holz, daß ich eine halbe Stunde brauche, eine neue zu schneiden, — der vollendete Pöbelaufruhr. —

Lang, lang nicht unter die Leute gegangen was soll mir — ? Frau Hedwig treibt — hat wohl Recht. Habe mich doch oft vergessen, bin aufgethaut, wenn ich von Gram und Berdruß zu Stein, zur starren Maste gefroren unter die Menschen kam, eine Mehrheit von Augen wirkt erweckend auf mich.

Das war ein Tag! Wetter: oberer Föhn bei unterem unverschämtem, injuriösem, rechtsverlezendem Nordwestwind, der mir meinen Hut nimmt, den ich doch um mein Geld erstanden habe und daher als rechtemäßiger Eigenthümer besitze. Nerven und Gehirn elektrisch durchzuckt, Blut kochend, Haut stechend. Densnoch und auch unterschiedlichen Teuseln zum Trotz den ganzen Tag scharf gearbeitet. Abends sehr Erholung, Ausspannung bedurft. In Gesellschaft. Und hier? fängt erst die rechte Folter an. Zu acht an einem Tisch, eine Zahl, durchaus nicht zu groß, um recht gut noch eine gemeinschaftliche Unterhaltung zu erlauben. Beginnt solgendes liebliche Spiel:

A eröffnet mit E ein Sondergespräch, dann E mit G, dann H mit F, und D foltert mich B, ich soll mit ihm eines führen. Da jedes dieser vier Sondergespräche das andere übertrommelt, so fangen Alle das Schreien an und nun hört man das eigene Wort nicht mehr. Ich suche auszuwickeln, suche laut ein Gespräch für Alle auf's Tapet zu bringen, — vergeblich, Niemand begreift mich.

· Nicht genug, weiter! Sie fangen über's Kreuz an: A mit D, E fräht nach mir (B) herüber, E mit H, G mit F. Nun ift zum Beispiel in einer der lieblichen Gruppen von Preußen und Bapern die Rede, in der Diagonale schlagen den zwei Politikern die Namen Dante und Petrarka, von anderer Seite Ger= velatwurst und Gansleberwurst, in der dritten Kreuzung scheuslicherweise auch noch die Begriffe Aktien und Prioritäten, in der vierten die Streitfrage über Sän= gerin Blözke und Grilli auf's Tronmelfell.

i

Noch nicht genug. Gine kurze Pause tritt ein. D fragt A, welcher Altbeutsch versteht, nach einem verwickelten Punkte, nämlich: wann das E geschlossen, wann offen zu sprechen sei. Man sieht, es ist ihm wirklich darum, belehrt zu werden, den Anderen ist es auch von Interesse, mir nicht weniger, und Alle horchen. Während nun der A eben recht im Zug ist, den Punkt auseinander zu sehen, bricht ihm der D, der ihn ja eben selbst gefragt hat, in die Rede mit der Frage, ob er gestern im Konzert gewesen sei, gleich darauf fängt der E mit mir vom Theater an und so läuft es fort: Zeder hat vergessen, daß er soeben sich für einen Zusammenhang interessirte.

Ich schoß auf und fort, zermartert, zerschunden, zerfetzt, zerfägt, zerrieben, zerdroschen, zerwirbelt, zerraspelt in allen Nerven kam ich nach Hause. Das war meine Abenderholung: nach schwerer Tagesarbeit

noch schwerere am Abend! Möchte das arme hirn entlaften und muß mir alle seine Saiten zerreißen lassen.

Die Mehrheit der Menschen besteht nicht gerade gang aus Betrügern, Räubern, Dieben, Mördern, aber aus sozialen Ungeheuern, und zwar durch alle Stände und beide Gefclechter, die Weiber treiben's ärger, aber die Manner taum um ein Saar beffer. Was habt ihr dumpfe Geschöpfe nur für eine Borrichtung in ben Bormertzeugen, bag ihr bas eine Bespräch gegen die andringende Lautmasse der fremden Befprache in eurer Auffaffung ju ifoliren bermögt? Einen eifernen Rollladen? Einen Ofenschirm bon Sturz? Ei mas! nichts habt ihr, grobe, ftumpfe, abnorme Sinne habt ihr und konfus im Ropf wollt ihr fein und bleiben, Alles schlechterbings nur halb benten, und mich, ber ich normale Sinne habe und klar fein will, mich haltet ihr für ein Monftrum! wollt sprechen und gehört fein, ihr wollt hören, und im Augenblid vergest ihr es wieder, weil euch noch viel lieber als Sprechen und Boren bas Wirrfal, weil der Durmel euer Element ift.

Für richtige Sinne und für wirkliche Bildung gibt es an einem Tisch, wo nicht so Biele siten, daß ein gemeinsames Gespräch unmöglich wird, durchaus feinen Ginzelnen. Neben einem plätschernden Brunnenrohr kann man sich unterhalten, denn es spricht keine Worte, welche die Gesprächsworte durch

Bezeichnungslaute aus einem andern Zusammenhang treuzen, neben einem Separatgespräch ist es unmöglich. Ein Mensch, der gesunde Natur, Disziplin des Denkens und der Form hat, wird sich also im genannten Fall nie, absolut nie an einen Einzelnen wens den, wissend, baß, sobald er's thut, die Losung zum allgemeinen Gesprächschaos gegeben ist, er wird immer nur nach der Mitte, in's Ganze hinein sprechen.

Da nun die Menschen auch hierin wirr, wild, willfürlich und disziplinlos find, was folgt? Das folgt, daß fie nicht einmal ber Gesprächfreiheit im Privatleben werth find. Das folgt, daß man fie auch hier in das Jod der parlamentarischen Ordnung ein= spannen mußte. Das folgt, bag eine Gesprächpolizei organifirt werben mußte. Macht mich jum Borftand und ich verspreche euch, ein Tprann erfter Rlaffe, ein Nero, Caligula, Attila, Dichengis-Chan, Tamerlan ber Gesprächszucht zu werben! Aber Strafgewalt müßt ihr mir geben! Mit Beigeln und Storpionen will ich fie guchtigen, Die Gefprach = Buichtlepper, Gefprach= Strauchdiebe. Gefprachs - Rauber. Gefprachs = Morber, Gesprächs-Meuterer, in die Waffer der Urflut will ich fie zurudftogen, diese Gesprächs-Ichthosauren! Und nie werde ich meine Bollmacht migbrauchen, nie mir zum Vortheil anwenden, nein, Anderen foll fie zugute kommen auf meine Roften! Ein Leben, das der Gerechtigkeit gewidmet war, fei Beuge für meine Betheurung! Ach Gott, es ist ja auch dieß nur ein schöner Traum! Ich weiß ja: ein Unsinn! Da aber der Zuftand, wie er besteht, auch ein Unsinn ist, so bleibt's eben dabei: gerade so unfähig, wie einen vernünftigen Staat zu bauen, ist die Menschheit auch, eine Gesellsschaft zu bauen, oder umgekehrt, wie man will!

O Einsamkeit, wie gut bift bu!

Dabei bin ich erst gar kein Bedant. Ausnahms= weise muß man auch in die Rede fallen dürfen, nament= lich wenn sonst der Augenblick für einen guten Wiß verloren gienge. Aber bei dem Trätschvolk ist die Ausnahme Regel und der konfuse Lärm Lebenselement.

Wieder lang einsam, hat gut gethan und auch nicht. Wäre mein guter Rappe nicht — ihm verbanke ich, daß ich nicht einhuzle, einschrumpfe. Besuch manchmal vom Referendär, jest Assess; der nicht unerquicklich. Gescheut. Wenn nur nicht auch da die Teufel wären — bleibt aus, wenn ich ihn so recht herwünsche, kommt dann im ungeschickten Moment —

Rezept: — Wenn du einen Besuch erwartest und er fommt lange nicht, so nimm falt Wasser in den Mund. Es soll bekanntlich hinter den Zähnen gehalten werden, dis es warm ift, um den Mund auszuspülen, sonst verschlägt es sie. Bergiß, ein Gefäß
aufzustellen, wohin du das Wasser ausspucken kannst.
Laß den Diener entfernt sein, der einen Besuch in's
Wartezimmer sühren könnte. — In kurzer Zeit wird
es klopfen. Der Mensch draußen hört dich zappeln,
begreift nicht, klopft und klopft. — O, ich habe Einen
gekannt, sehr gebildet, sehr manierlich, der rieß in der
Berzweiflung die Thür auf und sprudelte dem unseligen Besucher die Bescherung in's Gesicht, — bereut innig den schmachvollen Wahnsinn — doch gab
es ein Duell; glüdlicherweise ohne Blut abgelausen.

.\*

Ich mag es anfangen wie ich will, es vergeht keine Woche, ohne daß ich einen oder mehrere Fehler mache. Und das beim redlichsten Bemühen, es recht zu machen. Sanz blind. Hintennach, meistens erst spät, gehen mir dann die Augen auf und senkt sich mir die Einsicht mit solcher Centnerlast auf die Seele, daß ich, allein in meinem Zimmer, ja auch mitten auf der Straße, laut hinausschreien muß, nur irgend einen Laut bellen, nur um mich etwas zu entlasten. Da meinen dann die Leute, ich sei verrückt, und muß ich mich vor meinem Bedienten schämen, wenn er im anstoßenden Raum ist, oder froh sein, wenn gerade

Rate oder Hund bei mir im Zimmer ist, daß er etwa meinen kann, ich unterhalte mich mit diesen. — Wie geht es denn nun aber Anderen? Machen sie denn keine oder gar so viel weniger Fehler? Oder machen sie ebensoviele, werden sich aber nachher nicht durchsichtig, haben eine Seele von dickem Juchtenleder? — Oder werden sich durchsichtig, schütteln aber die Last des innern Borwurses federleicht ab? Geht doch kaum! Warum müssen sie denn also nicht auch schreien wie ich?

Wißt es, ihr Köpfe, mit meinen Fehlern und mit meinem Wahnsinn hab' ich so gut ein Recht, zu existiren, wie ihr mit euern Fehlern und mit eurem Kahlsinn!

Fremdlinge auf Erden lachen gern. Das kommt von ihrem scharfen Auge und von der Höhe ihres Sehpunkts. Aber es ist ein anderes Lachen, als das Lachen gemeiner Seelen. — Auch lachen sie gern über sich selbst.

Du haft lange Weile? Mußt nach Unterhaltung jagen? — Haft du denn an dir gar keine Gesellschaft? Kannst du dich gar nicht in Zwei spalten und hat,

wenn du es fannft, der Gine dem Andern gar nichts ju jagen?

Um mich zu bessern, habe ich schon das Mittel verssucht, eine Korrespondenz mit mir selbst zu eröffnen. Ich schrieb mir sehr weise ermahnende Briefe. Nun wurde aber der Ich d über die Altklugheit des Ich a verdrießlich, sieng an, unwirsch zu antworten, wurde grob und gröber, der Ich a blieb ihm die Antwort nicht schuldig, das Ding machte mir Spaß und endlich gab es eine vollkommene Zank- und Schelkkomödie. — Larisari!

Man soll den Jdealismusnarren nicht trauen! Sie sind immer auch böse Narren. Sie werden giftig. Da sie an alle Welt die Forderung der Bollsommenheit stellen, nur nicht an sich selbst, so ist ihnen nichts und Niemand recht, sie verdammen, höhnen, hassen, halten inwendig den ganzen Tag grimmige Monologen, ballen die Faust offen und im Sack, üben Känke und Tücke. Dahin kommt es mit edlen Menschen, denen die Läßlichkeit fehlt.

Auch den Samlet macht sein Idealismus bos, grausam gegen die arme Ophelia. Ein Weib schlecht, so werden es alle fein. — Ein Engländer hat einen unserer Shakespeareerklärer, ber bie Ophelia für eine leichte Weltdame nimmt, auf Pistolen gefordert. Recht. Der hat meinen Geschmad.

Was ich immer auf's Neue bewundern muß, ist das höchst Stimmungsvolle in allen Theilen dieses Dramas, das doch bon Gedankentiefe und scharfer Bewuktheit strokt. Das Grundgefühl ist Schwüle: dieß ift längst erkannt und oft gesagt, aber es ist nicht bloß Schwüle in Diefer bestimmten Situation. Hamlet geht um wie ein Menfch, ber zu enge Schube anhat und sie nicht ablegen kann, dem daher alles Blut nach Berg und Gehirn schießt und ber es baber in seiner Saut fast nicht aushält, und ber richtige Buschauer fühlt nicht nur, wie schwer seine Lage, sondern wie furchtbar schwer bas Leben überhaupt ift. Nur der paradiesisch naive, der beschränkte und ber gemiffenlose Menfc lebt leicht, bem tiefer Bebenben hämmern die Bulse, wenn er bedenkt, welch' ein fürchterliches Schraubenwert bas Leben ist, bas uns amischen Fragen einbreft bis jum Erftiden. Der Monolog "Sein ober Richtsein" ift nach feinem Bebankengehalt fehr überschätt worden, sein Werth liegt in der Stimmungstiefe: unerreichbar der Ausdruck des Brutens, das nicht weiß, wohinaus, des athemlosen Gingeengt=, Gingeschnürtseins.

٠;

Ich bin fo schredlich bedenklich, fo fehr Buridan's Esel, daß mich ber Zweifel, in welchem Laben ich einen Ramm ober Burfte taufen, mit welchem neuen Buchbinder ich es versuchen foll, wochenlang umtreiben, in ein mahres Elend von Einklemmung zwischen Bur und Wider versetzen kann. Und boch bin ich auch wieder gang unbedenklich, gebe frischmeg barauf los, fürchte nichts und Niemand, und weiß gang gewiß, daß ich, mare ich ein Obergeneral und ftunde im Felde, ben richtigen Moment für eine Schlacht mit zweifelloser Entschlossenheit ergriffe und drauf schlüge. Auch bas wurde mich nicht irren, daß gezweifelt werben könnte, ob nicht ber folgende Tag einen noch gunfti= geren Moment brächte. 3ch murbe mir fagen: nach menfolicher Erkenntnig ift ber Moment jest gunftig, ob morgen ein noch günftigerer kommt, kann man nicht wiffen, handle ich also jest, so habe ich richtig gehandelt, auch wenn's nicht gut ausläuft und wenn fich herausstellt, daß es besser gemesen mare, zu warten. Daher mare ich auch gang fest gegen Reue. — Liest das einmal Jemand, er mag's für Prahlerei halten, aber ich weiß, was ich weiß.

Sonst im bürgerlichen Leben und in allen Lagen, wo es nicht brängt, wo Aufschub nicht Gefahr und Schaden bringt, zapple ich, wenn Wahl ist, endlos im Hegenkreise ber Abwägung. Wer benkend ift, hat eben eine lebhafte Borstellung von den Hindernissen, von den Wöglichkeiten des Mißlingens. Hamlet handelt freilich gerade da nicht, wo es eilt und drängt, im Uedrigen gilt für alle solche Naturen sein hartes Wort: "verzagter Zweisel, welcher zu genau bedenkt den Ausgang — ein Gedanke, der, zerlegt man ihn, ein Biertel Weisheit nur und stets drei Biertel Feigheit hat". Hamlet ist verklemmt und resolut, beides, — just so geht mir's, ob mir gleich nicht einfällt, mich an Geist mit ihm zu messen.

Und auch biese Selbsterkenntniß hilft mir nichts, rein nichts. Daß man nicht aus seiner Haut fahren kann!

'In welche führe ich? Ja, ba fängt's erft recht an mit: wer die Wahl hat, hat die Qual!

Nun! in gar feine!

Es wird schlimmer. Richts um mich und an mir, was nicht riebe, klebte, zwickte. Es find keine Ameifen

mehr, es find Alemmer. Haben mir's wohl extra angethan, daß ich meine treffliche Arbeit: "Spftem bes harmonischen Weltalls", nicht vollenden soll, weil großer Hauptschlag gegen sihr Armeekorps. — Große Singtragödie will auch nicht werden. \*) Dort liegt die Pfahldorfgeschichte, — stizzirt, kaum angefangen; keine Stimmung.

Ich werde lebendig macerirt, zerstochen, zerkigelt, zernagt, zerkrigelt, zerbröselt, zerstäubt. Seele, wohin? Wohin? O, eine Leidenschaft! — Die Eine, die arme, die unterirdische, gute, stille und tiefe, — darst sie dir nicht gestehen! — In den Krieg? O, da lebt man! — "und setzet ihr nicht das Leben ein —". Aber in diesen? in den, der sich in Deutschland bald entspinnen muß? O! —

Frau Hedwig schickt mich nach Italien. Hat am Ende Recht. Noch Bieles dort noch nicht gesehen. — Pfahlborfgeschichte mitnehmen, etwa im stillen Benedig vollenden, war ja einst auch ein Pfahldorf.

<sup>\*)</sup> In dieser Gegend lagen die verrückten Elaborate, von benen ber Leser schon weiß. Anm. b. Herausg.

Airolo. Ausathmen, ausathmen! O scheuslich, o Streich in der untersten Hölle ausgeheckt! — Meine Sehnen müssen ja doch von Gisen sein! — Das absolut Lächerliche tödtlich tragisch, das Tragische zum Todtlachen! — O, wer aus dem Bewußtsein heraus könnte! — Hinab in die Strudel! Schnell! — Ja, wenn nicht da unten — mit den grünen Nixenaugen, sie — sie — Bist du da?

Gerettet? Heißt man das retten? Ober doch verborgenes Weltgeset? Daß der gute Mensch sein Leben wagt und daß der zum Retter wird, der gerettet werden soll und — wird? Ist jener zu Diensten aufgehoben für das Leben, zu erkledlichem Wirken? Steht der Zufall in tiesem, nicht zu übersehendem Zusammenhang? Ich, auch ich zu Zwecken gerettet? Ich? o, das ist vorbei!

Ist meine Natur unverwüstlich? Stößt das Berzweiflungsfieber im Exekutionsversahren aus, daß der Höllenstoff in Scherben dort liegt am Granitblock in Göschenen! Krise? Aber wozu? Sei's wie es will, was ist, ist, muß sein. Immerhin ordentlicher Mensch das, hat's recht vernünftig mitgemacht. Nur komisch, daß er wissen und seinerseits angeben zu wollen schien, — als ob nicht: "Namen sind uns Dunst". — Cornelia — Augen — seltsam — nicht weiter denken! Fort — dem Lago maggiore zu! Tüchtig marschiren! —

Bellinzona. — Dort bei Osogna! Der Reisewagen — mich verborgen — Sie sind es gewesen, beutlich erkannt — und ich? — Hätte ich nicht boch gedurft? Thor, Thor, warum nicht hervortreten? — Rein, nein, es war besser so!

Aber wohin jest, wohin? Sie ist dort. Es zieht mich schwindelnd hin. Und darf doch nicht. Kann nicht, dürfte nicht, auch wenn ich dürfte.

Affifi. — Und doch hieher — im Fluge. — Dort bei den hohen, schlanken Säulen des Minervenitempels hab' ich sie gehen sehen, schweben — Nacheilen? Halt, nein! Hinab, fort in's Thal, — sie darf mich nicht entdeden. Muß ihr's ersparen. Nicht anders möglich: das Grausen von damals hieng doch wenigstens mit Furchtbarem zusammen, aber jett — Ja,

wenn ich ihr Freund, nur ihr Freund wäre, sonst nichts, — vielleicht nach dem Freund sehnt sie sich tropbem, aber — es bleibt dabei, es darf nicht fein.

Habe das Dienstmädchen der Muhme umlaufen sehen, schien eilig zu suchen, mich zu erkennen, vers doppelt ihre Schritte — sie soll mich nicht finden!

Verborgen im Gedräng der Anbeter in der Kuppelstirche. — Dumpfe, stumpfe Wahnsinnige, Zerrbilder der Menscheit, die ihr da das Bethäuschen des heiligen Franziskus anplärrt, das Rosenwunder anglogt! — Und doch Wahnsinn — Wahnsinn des Sehnens auch in mir — Madonna degli angioli!

Hier ist es am besten, in diesem ganz einsamen Hochthal oben hinter dem Kastell. Dieß Thal und ich, wir verstehen uns und es verräth mich nicht. Es ist, als ob diese fast baumlosen Senkungen die wehmüthigen Gedanken schon manches stillen Menschen eingesogen hätten, dessen Seele wohl still war, weil sie auch zu laut war, wie die meinige. Ihr habt wohl auch schon leises Schluchzen gehört, verschwiegene Gelände. — Hier bleibe ich bis zur Nacht, dann die

Racht durch zu Fuß rudwärts und schnell weiter, hinauf, — wohin ?

hin, wo großes Leben den Todesschlaf ichläft — nach Benedig!

Sag', alter Nare, was rennst bu wieber So freuz und quer bergauf und nieder? Was suchst bu benn? Laß sein, laß sein! Die Weite bringt es bir nicht ein, Im Breiten wirst du's nicht erringen! Da mußt du in die Tiefe bringen. Der Weg ist kurz, die Arbeit schlicht: Fünf Schub tief, weiter braucht es nicht.

Hab' ja auch kein Handwerk mehr. "Der Mensch muß ein Handwerk haben." — Wohl sagt Nathan: "Man muß nicht müssen," das gilt ganz, wo es sich um That handelt. Anders ist es mit der Thätigkeit, da heißt es: der Mensch muß müssen. Unglücklich, wen kein Dienst an die Zeit bindet, gerade seine Freiheit drückt ihn in's Sklavensch der Zeit.

Singefahren um Mitternacht in die Lagunenstadt. Ganz still, Alles todtenstill. Gerade recht für mich. Ihr erzählt viel, alte Mauern, in aller Stille viel. Mancher Mensch ist auch so eine still gewordene alte Stadt. — Unter der Seufzerbrücke heraus in's Offene. Der Mond taucht auf. Dogenpalast. Hier Piazzetta, Markus-Löwe, der heilige Theodor mit dem "cocodrillo". Stich zu auf den Drachen, hab' auch ge— — — still, still, davon still, in's Kühle schauen, in's graue Silber auf den Wellen!

Der Sarg auf der Gondel nach S. Christoforo schwimmend — wie still, lautlos — dort unter Chpressen — am Meere — wie gut — dort ruht auch Leopold Robert — unsere Schatten würden sich leis als Berwandte grüßen —

Die Nacht nicht geschlafen, worauf ich mich nach bem langen Gang nach fundamenta nuove doch gefreut. Zanzare, Moskitos um die Jahreszeit noch!

— Verteufelte Symbole meiner Quälgeister! — Auf Lido, sagen sie, sei mehr Ruhe vor ihnen. Also borthin, in's Einsame, an den frischen Hauch und Wogenschlag!

Libo. So mit mir allein, doch befferer Zustand, ein Freund, das Meer. Gänge am Strand. Täglich

Bad, kühlend tief hinein. Warum so unstät, zapplich, ihr Möven? Meer immer groß stät; auch wenn es die Löwenstimme exhebt, auch im Sturm: immer Rhythmus. Machst mich ruhig, Dank, heiligen Dank, du Großes, du Unendliches! Was Alles liegt begraben in dir, du aber schlägst und wogest ruhig darüber hin, wandellos in ewig gleicher Bewegung. Du überlebst, ich kann es auch überleben. Zerre, zapple nicht mehr, Seele, halt stille!

Die Pfahldorfgeschichte hervorgezogen. Das Wäfferige um mich, Ufergeruch, Schilf, Röhricht, Seegras, Binsen am Strand bringt Stimmung zum Seebild.

Rann jest wieder unter Menschen. Herüber! — Schöne Wohnung gefunden an der Riva dei Schiavoni. Auch hier Seelust, frei, frisch, weit. Rann auch wieder lachen. Menschen, selbst die schlimmen, doch alle etwas antik Naives. Puppenspiele drunten, ich stehe gern mitten unter den Kindern, alten und jungen, schaue und lache. Der Hanswurst schrauft seinem Widerssacher die lange Rase aus dem Gesicht und haut ihn damit: gut, tief, sehr gut, mir lieber als seine Komöbie. Dalmatiner, Montenegriner, Griechen vor den Kassechüsern, Feß, Pelzjacken, braune Raub-

vogelköpfe. — Und keine Thierqual, kein Fahrlärm: Hauptsache.

Alles groß, geschichtlich stylvoll und doch auch häuslich, heimelig wie bei uns alte Reichsstadt. Die engen Gäßchen hab' ich besonders gern; Gemüth spinnt sich ein, wird zu Hause. Freunde gefunden, brave, heitere Kameraden. Gondolier plaudert mir vor von Kind und Kegel, auch von seiner Großmutter, liebenswürdig. Und dann wieder die hohen Bilder der alten Macht und Größe, die lebensvollen, blutwarmen und doch so adeligen Maler, — die Kirchen, die Paläste; die Farben, die Resleze im Wasser, die Paläste; die Farben, die Resleze im Wasser. Run ja, man kann doch seben. Hinein in die Kirchen vorerst nicht, brauche Tageslicht, im Helldunkel drohen Gespenster. Die byzantinischen Starraugen an den Wänden in der Markuskirche predigen todten Tod im Leben, wider-wärtige Mumien.

Sehe vom Arsenal zurück an der kleinen Kirche St. Martino vorüber, da ist noch einer der Frazenköpse mit ossenem Rachen für Denunziationen. Hier gegen Keger; Inschrift: Denoncie secrete contro Bestemmiatori et Irreverenti alle chiese. Ein Erusel stieg mir auf und nachher mußte ich lachen,

benn ich ertappte mich auf bosem Gemissen. Merben mich schön verkegern, denoncie, nicht secrete, sondern publiche in die Zeitungsrachen fteden, wenn der Reisetumpan sich einst entschließt, meine Pfahlborfgeschichte in Druck zu geben, und wenn sie das Rinderbebor am Fest, die Katechisation lesen. Und ist doch sehr harmlos. Ich muß die Religion der Pfahlbewohner exponiren — die übrigens nicht närrischer ist, als manche alte Naturreligion —, nun, das darf ich doch nicht in eigener Berson, nicht birett thun, muß boch als Poet verfahren, da fällt mir das Motiv ein, es fo in Szene zu feten. Bugte burchaus nichts Anderes. - Un sich habe ich, als ich zu Saufe für diefen 3med bas Ronfirmationsbuchlein wieder einmal gur Hand nahm, zweierlei gefühlt. Ganze Klumpen von logischen Widersprüchen, die den Kindern, sobald sie zu Berftand tommen, in die Augen ftechen muffen, fo daß sich ihr Ropf beftig gegen das Bange sträuben wird, daß sie dann nicht nur herauswachsen, sondern in Widerwillen das Rind mit dem Bad ausschütten Augleich aber gemiffer ehrlicher, guter Bergton, rührend; man sieht, wie felsenfest diese Theologen an die ganze Mischung von. Sinn und Unfinn glaubten. Baren wir Neueren fo herzfest in ber mabren, ber reinen Religion!

Halt, ein Gedanke! Ueber bem: Qui si denunzia!

Alpin soll aus Eifersucht Denunziant an Arthur werden! Gut, muß sehen, wie ich's verwende.

Den Rirchenlauf nun doch angetreten. icone Bilber, ertrage ich auch ben Weihrauchgeruch. Wenn boch einmal Beidenthum, sei es ba, wo es seinen Göttern Berg und Schönheit verlieh. Dabei immer die Anfänge ober erften großen Schritte, bas Alugelregen bei noch nicht völliger Flügge so reizend. Diefer Giovanni Bellini, diese Maria mit den musizirenden Engelknaben am Throne, bort in ber Satriftei von ai Frari, ift gang jum innig reinen Berlieben. -Dann reife Schönheit. Beilige Barbara in S. Maria Formosa — jeden Tag dahin. Schreckte mich zuerst, weil die junonische Gestalt mich - ich fturzte hinaus. Doch wieder gewagt — und nun das Etwas um die weichbeschatteten Augen — ganz von ihr — wunderbar. Und diese Weichheit durchrinnt als Welle doch auch die ftolze Gestalt — Siegerin über alles Wilde - Und Palmaweig! 3ch habe bein Fächeln gespürt! - Gebe nun taglich babin.

Sonst mag ich die Benetianer doch mehr als Männermaler, trop Tizian's, Paolo Beronese's, Palma Becchio's, Pordenone's, Bordone's Weibern. Suche

meist vergeblich jenes Etwas. Aber ganze Mannheit feft, sonnenbraun, im Gegenwärtigen ju Saus und Eins mit sich, keine Sehnsucht, eine zweite Antike. — Tizian doch auch oft sinnlich brünstiger, als echte Runft soll. Doch in der Berkundigung Maria zu Treviso und in der Affunta auch bas hoch myftisch "ewig Weibliche". Apostel unten auf der Affunta icon nah' an überreifer Runft, wenigstens der eine mit bem theatralifch gestellten rechten Bein: andere berrlich - nun mit voller herrichaft über die Darftellungs= mittel jenes Nachschauen, das mich so in's Mark hinein ergreift, Gefühl: die Welt ein Schattenthal ohne fie.

Stehe oft und gern Nachts auf einer der Heinen Bruden, sehe hinab auf den dunkeln Kanal, da und dort von Lichtschein überbligt. Wenn dann eine Gondel burchfährt, so gang still, nur selten der Ruf: Sta li! sonderbar, dann ift mir oft, als liege ich, ber da oben zusieht, zugleich tobt in ber Gondel, und ber Tobte freue fich zugleich ber ftillen Rachtfahrt.

Hubsch - neulich auf ber Fahrt nach Treviso; ein paar gebildete Benetianer im Wagen; auch ein Abbate, vernünftiger, flarer Mensch, interessante Aus-Wagenfenfter offen, auf dem Bode fitt ein Bifder, Much Giner. II. 22

hagerer Pfaff. Wir kommen auf Alosterwesen, Cölibat, weiter auf anderes Ungesunde der katholischen Kirche zu sprechen, ganz gesetzt, ernsthaft. Der Pfaff drausen horcht mit halbgewendetem Kopf. Der Wagen hält einige Minuten. Schaut der Pfaff herein mit durchbohrendem Blick und ruft mit Stentorstimme: "Signori, la morte!" — Er meinte, er dürfe das Wort nur nennen, so werde es uns wie ein Donnerwetter in die Eingeweide fahren. — Es war nicht möglich, nicht zu lachen. — Aber belehrend: da sieht man, an was die Schauspieler den armen, feigen Menschendöbel packen. — Fürchte den Tod nicht und dir kann kein Pfaff bei! —

Einer der Italiener hat etwas höchst Treffendes gesagt. Ich lobte die Reformation, ich sagte, sie sei die unentbehrliche sittliche Ergänzung zur Renaissance; die Italiener sollten sie irgendwie nachholen, sich beeilen, aus ihrer Kirche hinauszukommen. "Va bene," sagt der Herr, "ma poi anderemo più lontano che voi Tedeschi, che vi siete fermati nella prima osteria." Wie wahr! Wie hat es die Reformation verderbt, daß sie sich gleich wieder in eine Kirche einschloß mit Dogmengezänk, wie ein Fußreisender, der im ersten Wirthshaus hängen bleibt.

Am Rialto, auf dem alten Börsenplag jenseits ber Brude, meine ich leibhaft ben Shplot zu feben, wie fie ihm auf ben Bart spuden, wie er hinweg= schleicht, den brennenden Sag gegen die Chriften in ber Seele. Ja, Shatespeare! - Wenn er Benedig hatte sehen konnen, wie es jest ift! Das Traum= gewordne! D, er batte es gang verstanden! Wie ift er traumwebend! Und zugleich heller, macher Tag. Dit ift's, als fiedete fein Behirn bor Phantafiren und doch ift er gang bei fich, burchdenkt, ordnet, befiehlt. - Auf der Brude, in ber Dammerung gurudgehend, glaubte ich ihm selbst zu begegnen. feine Buge nicht feben, nur feine bobe Stirn. Rein Mensch auf Erden unter allen, die gewesen, den ich so brangvoll verlange von den Tobien erweden zu können, um ihn zu seben, an feinen Lippen, seinen Augen zu hängen. Und wie wurde ich ihn mit Fragen bestürmen! — Aber es ift gut, daß er uns nicht mehr erscheinen tann, er würde zu tobt gefragt - mit vielen nöthigen und mit noch weit mehr dummen Fragen.

Pfahldorfgeschichte fertig. Beforge Abschrift für ben Reisekameraden; soll bald abgeben. Etwas doch zu Stande gebracht! Wie es auch fei, es kann doch — im Kleinen — ein Ganzes heißen.

Goethe hat gesagt, der Humor sei zwar ein Element bes Benies, aber sobald er bormalte, begleite er bie abnehmende Runft, zerftore und bernichte fie gulett. Dieß ift doch nur dann mahr, wenn man unter "vor= walten" außer dem Ueberhandnehmen besonders ver= steht eine Einmischung in das Dichtwerk auf Rosten der Objektivität. Belehrend ift hierin J. Baul; bas humoriftische 3d des Dichters brangt fich zersprengend in das Bild, das er geben foll. Er verwechselt Dichter und Gedicht. Er will Rarren oder feltsame Begeben= beiten vorführen und ftatt deffen führt er feltfam und närrisch vor. So wird der reiche, herrliche Beift ungeniegbar und Niemand liest ihn mehr, — leider! Sollte es aber nicht eine schone Aufgabe fein, ju zeigen, daß es auch einen humor gibt, ber biefer Bersuchung widersteht und ein Bild des Närrischen mit der Chiektivität des Kunftlers entwirft und durch= führt? Zweite verbefferte Auflage J. Paul's, der mit Unrecht zu ben Todten geworfen ift? Auferstandener, genießbar gewordener J. Baul?

Sei's, wie es kann, geh' hin, mein Kind! Und ich kann auch gehen. Abschied wie von einer lieben Heimat. Roch einmal den Colleoni gesehen, ehern, dunkel ragend im Mondschein. Bleibe mir, Bild, erinnere mich Zeitlebens an den Schlachttag!

Dürft' ich einen zweiten erleben und dann so ein eiserner Reitersmann voraus im Pulverdampf: vorwärts! vorwärts! Marsch! Marsch! — Roch einmal Marfusplat in Mitternacht, im Florlicht des blassen Gestirns — ob ich noch einmal herkommen werde? Ich Bergangenheit? — Was bliebe mir noch zu stürmen! — Zu meinem Fenster von der weiten Lagune her köstliche Nachtluft, Seeluft. Dort die Inseln wiegen sich schlaffend auf dem weichen, freien, breitergossenen Elemente im Flimmerschleier der leise singenden Nacht.

Nun wieder zu Haus. Im Winter muß man zu Hause sein. Ofen. Ohne Ofen doch tein Gefühl des wahrhaft Heimischen. Bölker, wo bloß Kamin herrscht, haben doch immer irgend einen unheimlichen Zug. — Des Reisens vorerst wieder genug. Reisen ist Schund. Reisen heißt, sich über grobe und spishübische Menschen ärgern, von Leuten bedient werden, die zu wenig Zeit für mich haben, weil sie zu Biele bedienen müssen, die sortschnurren, wenn ich etwas frage, etwas bestelle. Reisen heißt in Zimmern wohnen, wo der Stiefellnecht sehlt oder zu weit, wo der Schrank nicht schließbar ist, weil der Reisende in Twist oder auch die Gräfin X gestern aus Bersehen den Schlüssel mitgenommen hat, oder der Schlüssel zwar steckt, aber nicht geht. Reisen heißt in dummen Betten schlasen (Italien ausgenommen),

auf unsinnig tonftruirten Seffeln, in mabnfinnia gepolfterten Coupés fiten. Reisen beift ichamlos mobnen. in Gafthöfen nämlich, wo überall die Zimmer nur durch eine dunne Thure bom Nachbarzimmer getrennt find; der hört also jeden Laut und die Folge ift, daß man nothwendig meinen muß, er febe Einen auch, jum Beispiel nadt beim Bemdwechsel; reisen heißt mit absurben Menschen sein muffen, wenn man einsam fein will, am meiften, wenn man mit ber teuschen Ratur andächtig verkehren möchte, bagegen einsam fein, wenn man fich nach Menschen sehnt; reisen beifit ewig paden müffen, und ein Fürft bat es nur icheinbar beffer, ibm beforgt die Sache fein Maricall durch die Bedienten, aber wer besorgt ihm seinen Marschall und wer besorgt ihm, daß er nicht beforgt, sein Marschall besorge es ihm nicht recht? Dennoch muß man reisen, benn ber Schund stärft ben Charafter. Und übrigens nachher vergißt man all die Noth und eine Welt neuer Anichauungen - wenn anders man zu schauen wußte - bleibt. - Rebenher auch Argument gegen ben Veffimismus.

Eine Art zu reisen, ja, die ist Genuß an sich, wohl ber reinste Lebensgenuß, vorausgesetzt gut Wetter, gute, wohlausgetretene Schuhe und kein Hühnerauge; eine Fußreise ohne Begleiter außer einem Hund. Rur ja Riemand mit, und mare es ber Busenfreund, ber eigene Bruder, der eigene Sohn — nicht, nicht! Man hat ungleichen Schritt, will fich gern nach dem Begleiter einrichten, vergißt es immer wieder nach wenig Minuten, und der Eine oder Andere zappelt sich ab, ift gehett; ber Eine will einkehren, ber Andere nicht, ber Eine reden, der Andere ichweigen, diefer gibt nach, und man verschwatt die berrlichsten Landschaftsvunkte, die schönsten Beleuchtungen. Es ift Entbehrung, fich nicht mittheilen ju tonnen, aber bieß negative Uebel viel kleiner als jene positiven. - Wandern, mandern, seiner Ruftigkeit froh, Diogenes mit feberleichtem Gepad, icauen, traumen, viel denken und nichts benken, bei Sennen einkehren, im ländlichen Wirthshaus übernachten, wo es noch einen Sausknecht gibt, ber mit ber Innigkeit ebler Leibenschaft die Stiefel wichst, in beffen Beficht nicht jeder Rug Trinkgeld heißt, — freundlich plaudern mit Landvolt, mit Hausthieren, fclafen wie ein Sad, in Morgenfrühe weiter, von Lerche, Fink, Amsel begrüßt - turg, man lebt. - Leider geht's in Italien, wenigstens auf den Hauptlinien, nicht; brennende Landftragen, ju wenig Feldwege, ju wenig Grun, ju wenig reinliche und zuverläffige Landherbergen.

Warum fährt es manchmal wie ein Blit in mir auf: gleich wieder fort und hin!? Haft Wahnsinn begangen dort in Assisie! Das einzige Glück für bein gebrochenes Leben — Nein, nein, so spricht nur der alte Adam in mir! Besser so, es bleibe des Schmerzes Reinheit!

Was aber nun thun? Nachbem die Pfahldorfgeschichte fertig ist? Die Reiseerinnerungen niederschreiben? Gar drucken lassen? Pah! Diese Flut vermehren, unter die Schmierer gehen, die nichts leben können, ohne es zu schreiben? Wieder etwas komponiren? einen Roman, Drama? Pah! als ob dazu dein Talent reichte! Und überdieß — auswühlen? auswühlen? — Könnte es ohne das abgehen? — Wieden noch den Stoff beherrschen?

Philosophie? Stwas zu bauen suchen? Reicht nicht. Ueberdieß das Unglück: die Diskreditirung der Philosophie durch die Systeme. System ist immer Ausbau eines Gedankens, der als Gedanke Sines Kopfs, wenn auch auf und über vielen Schulkern und Röpfen, doch immer nur dieses Sinen Menschen Gedanke ist. Und trozdem das Erhabenste, was ein Mensch leisten kann: Versuch, das Welkall im Begriff nachzubauen. — Amphibolische Sache.

Er kommt, ber Bürgerkrieg. Dialektik barin, bie mich rasend machen könnte. Großbeutsch gewesen lang. Immer mit Eifer behauptet: ein Theil kann und darf nicht das Ganze werden, werden wollen. Wird nichts fein, faliche Anwendung ber Logit auf bas Reale, bas aus zu vielen Fäden befteht, um direkt logisch ver= meffen zu werden. Auch das preukische Wesen nicht leiden können, Effigfaure, Wohlmeisheit, Berr Dottor Buneigung ju Defterreich, mußte nicht, wie Sicheutle. liederlich. Antipathie, Sympathie — teine Politik. Nun Preußen fehr gute Nase: wittert, daß die beutsche Raisertrone im Dünensand Schleswig-Holsteins verborgen fiegt, dort auszugraben ift. Desterreich niedlich dran gefriegt, hineingelodt, um graben zu helfen, - bann aus ber hand ichlagen! - Begreife, es will aus Un= recht ein neues Recht auffteben. Wohl, aber die Menschheit würde caratterlos, schlecht, wenn in foldem Fall Niemand für das alte Recht kampfte, ob auch hoffnungslos. Und dann — Politik und Privatmoral freilich zweierlei; aber Sieg neuer politischer Form, auf Gewalt gebaut, die durch Listgewebe eingeleitet ift, doch immer auch von entsittlichender Nachwirkung -Moral der Nation träat eine Schladde davon. Man wird's sehen, wenn die neue Form wird - Dennoch -

Die Politik ist boch ein merkwürdiges Gebiet, Theater, worin wie ein Narr sigt, wer nicht hinter

die Couliffen fieht. Und was dort hinten spielt, ift die Lift. Sie ift keine kleine Kraft, namentlich wo sie mit sehr vielen und verwickelten Faben zu schalten bat. aber sie ist doch ein Element niedriger Art. sapientia und boch nur quantilla. Die Rate ift listiger, weit mehr Diplomat als der viel gescheutere und viel eblere bund. Berbient ein Staatsmann groß zu heißen, so verdient er es tropbem, bag er in diesem Elemente sich bewegen muß. Den großen Staatsmann führt die Idee, fie ift sein Zwed, die Lift fein Mittel, - Edles im Unedlen, Hobes im Gemeinen. Man muß nur zum Beispiel bedenken, was da Alles gelogen wird! - Reinete Fuchs - ein Beil, wenn er zugleich ein Lowe ift. - Doch ift Jebem Blud zu wünschen, der mit der ganzen krummen Partie nichts zu thun hat. Was ift Runft, Wissenschaft, einfache. gerade Amtsarbeit dagegen für ein reines Element!

Es fängt an, spielt sich in unsere Nähe — glaube, Hannover wird eingesacht werden — dieß wäre jeden=falls hochtomische Episode — würdig, einen Aristo=phanes zu sinden. — "Bis an's Ende der Tage!"

Rann in diefem Net mefferspitiger Fragen zappelnd nichts arbeiten. Aus Berzweiflung dummerweise

wieder mehr in Gesellschaft. Da die pure Bartei= konfusion, links, rechts, überall; mir schwindelt das Hirn, wenn ich mich in die undialektischen Röpfe versete. — Roch bummer: nehme gestern einmal wieber eine Einladung an in patente Befellichaft. haus, gastfreundlich, aber wie alle. Wer bewirthet, trägt bei aller Gute doch meift eine Tude im Bergen; benkt: das Alles erweise ich euch nun, und ihr dürft teinen Beller bafür gablen; aber bafür verlange ich Eines: ihr sollt euch verkälten. Es werden im Sommer Fenfter, im Winter Thuren aufgeriffen, die einen Zug geben. Der arme Gaft jahlt die Zeche nach mit Elend! o Elend! - 's fangt icon an, beißt in ber Rafe, ich fpur's. O großer Buchbinder Weltgeift, warum haft bu mich zu fein eingebunden! - In diefer Welt braucht's Schweinsleder.

Dießmal war's ernst. Schnupfen nicht genug, Zahnweh, acht Tage Gesichtsschmerz. Zwar barin boch Fortschritt: boch ber Mühe werth. — Und hat mir über's Aergste braußen in der Welt hinübergeholsen. Blutbad von Sadowa. Entschieden! — Was jest kommt? eine gute Weile schließ' ich die Augen.

Nach innen fühle ich ein Etwas befördert, beschleunigt, das freilich auch von felbst die Jahre mit

٠٠. -

Geht etwas vor in mir. sich bringen. Es ift wie eine Art Bahnen im Geift. Die Menschen werden mir burchfichtig. Es fällt mir wie Schuppen bom Auge. Eigentlich ein gar schwerer Uebergang! Denn seit die Menschen nadt bor mir fleben, weiß ich erft recht, bag die Mehrheit Lumpenpack ift. Kommt dazu das sichtbar beschleunigte Wachsthum ber Schlechtigkeit in jekiger Beit. Es ift icon gum Bitterwerden. War einst so zutraulich, auch Polizeiberuf machte mich lange nicht mistrauisch, dachte: das find Ausnahmen, gieng nament= lich gern mit bem Burger um, ber Stand tam mir fo recht ternhaft vor; fragte nicht lange nach Berfonalien. Jest fann man nicht mehr wohl mit einem Unbefannten sich einlassen, — vielleicht Gründer, — Sattler, der Roßhaar herausnimmt, Seegras hineinstedt, - Falscher von Waaren, Lebensmitteln, Kassendieb - und weiß der Teufel, mas Alles.

Dennoch soll man sich nicht verbittern lassen. Wenn man nicht zählt, sondern wägt, so wiegt ja doch die anständige Minderheit die schlechte Mehrheit auf; wohl selbst jest noch. Ferner: du darfst kein Menschenverächter werden, weil du nie wissen kannst, wer aus der schlechten Mehrheit fähig, empfänglich ist, in die Minderheit heraufgehoben zu werden. Die Grenze zwischen Beiden ist flüssig. Man kann also heiter bleiben trot der Weltlumperei, und man braucht diese Stimmung, eben um jene Grenze slüssig zu erhalten. Umgekehrt

foll man auch ber Festigkeit der Grenze von oben nach unten nicht trauen. Zählft du dich zur guten Minderbeit: bu magft Recht haben, aber zupfe bich an ber eigenen Nase, besinne dich auf die Blindheit deiner Jugend, falle nicht in Sicherheit und Dünkel, insbesondere brufe dich daran, ob du aftiv bist. muth kommt vor dem Fall. Gine Minderheit, die nur klagt und schilt, taugt gar nichts, verliert ihren Werth. Nicht ob moralische Uebel vorhanden find oder nicht, ist die Frage, — sie sind immer borhanden, weil die Mehrheit schlecht ift, - fondern ob fie bekampft werden oder nicht, ob die bessere Minderheit thätig ist oder unthätig. Ift fie unthätig, so verkommt sie felbst. Das Menschenbataillon hat eben wie jedes mehr Gemeine als Offiziere. Erft wenn diese faul werden, fteht es schlecht.

Wer die Gemeinheit der Welt, den maschinenhaft rohen Druck der Verhältnisse in diesem stoßenden Gebräng, wo Alles vom Interesse geschoben wird und dazwischen die eiserne Schraube der Nothwendigkeit läuft, wer dieß mit grausam täuschungslosem Auge gesehen hat wie kein Anderer, das ist Shakespeare. Die Gröblichkeit der Welt nennt er's einmal, Buckingham sagt's in Richard III.: grossness of this age; this age ist aber jedes age. Alle tragische Literatur aller

Beiten gibt dieß Bild nicht in so unerbittlicher Scharfe; mit Chakespeare verglichen herrscht überall ibeale Beschönigung, die nicht vollkommen ideal ist, eben weil fie noch beschönigt. Gegen diese Wildschweinwirthschaft ber Welt brennt nun in ihm wie glühend Gifen der heilige Zorn und läßt er in seinen furchtbaren Tragödien die himmlische Gerechtigkeit mit bligendem Flamberg durchhauen, und nicht von außen, sondern von Er weiß fehr mohl, daß es so nicht wird in der Mehrzahl der einzelnen Fälle, im besten nicht so leuchtend; aber er vertraut und glaubt, obwohl er es fo wenig beweisen kann als irgend ein Sterblicher, er glaubt, daß ein solches Gesetz geheimnißvoll, weil ein nicht übersichtliches Unendliches beherrschend, unserem Auge oft verschwindend, im Großen waltet, und als Dichter faßt er diese zerstreuten Strahlen in den Focus eines einzelnen Falls, ber baburch, wie durch jenes fürchter= lich mahre Bild der Welt, hochsymbolisch wird. werden die tragisch Betheiligten und schuldig Gewordenen nicht, nur die Gesellschaft wird gerettet, die Wahrheit der über alles Einzelne übergreifenden Mächte: Chre, Liebe, Recht, Bernunft, Menschlichkeit; unter ihrem mit so theurem Blute begoffenen Baume konnen nun Unzählige in Frieden leben. Diese Mächte bleiben, während das Endliche verglühen muß. Shakespeare will durch die Häufung von Leiden und Leichen in feinen letten Aften ben Eindrud ber Götterdämmerung, bes jungften Tags

hervorbringen. Daher ruft Kent beim Anblick Lear's, der die todte Cordelia auf seinen Armen geschleppt bringt: "Ist dieß das prophezeite Weltende?" und setzt Edgar hinzu: "Ist's ein Borbild jener Schrecken?" und Albanien: "Des allgemeinen Untergangs?"

Und bieser Unerreichbare ist mit den argen, argen Fleden behaftet: Aberwit und edelhafte Zoten! lettere wird bon den Anbetern nicht geleugnet, ber erstere etwa einmal so zugegeben, wie man mit bebientenhafter Art von Respett ein Mängelchen an Erbengöttern zugibt. Was ich doch aber auch nicht ausstehen fann, ift die Bietatsmichelei. Un großen Männern werden zu Gögendienern Alle und Jede, die feine Spur bermandten Beiftes in fich fühlen. entsteht ber Nimbus. Die Menschen muffen Götter Es ift mohl mahr, bag die Sprache arm ift, eine Bewunderung auszudrüden, wie wir fie für fo große Genien fühlen, fie tann fast nicht umbin, ju vergöttlichenden Ramen zu greifen. Aber wer ihres Geifts auch nur ein Tropfchen in sich spürt, wird barüber nie und nimmer untritisch werden, ja er wird gegen wirklich entstellende Fleden noch fcarfer losgeben, als bei gewöhnlichen Sterblichen, benn ber Bewunderte hat schwerere Berantwortung, als andere Menschenkinder. Gegen Mittelgut, wofern es bescheiben ist: mild, gegen Große streng! — Ich hätte gute Lust, eine Shakespeare-Absurditätensammlung anzulegen — zur größern Ehre des Dichters. Nichts schadet ja dem großen Geiste mehr, als wenn man den guten Leuten zumuthet, ihn mit Haut und Haar zu bewundern; ihnen soll man sagen: siehst du, das und das ist zugegeben als roh, als abgeschmackt u. s. w., damit plage dich nicht, damit du die Seele frei bekommst für das Große, das rein Schöne! — Es ist nicht leicht ergründen, worin eigentlich das Absurde besteht. Wer vermöchte den Abgrund von Aberwiß in folgendem Prachtstück mit Begriffen zu erschöpfen! Romeo im Sonettenstyl über Rosalinde, da Benvoglio sagt, es gebe schönere Mädchen:

"Wenn meiner Augen frommer Glaube trügt, Dann, meine Thränen, werdet Feuergluten! Durchsicht'ge Keter, nicht ertränkt in Fluten, Berbrennt in Flammen, weil ihr schnöbe lügt."

Genominen vom Hegen= und Reherprozeß: Wasser- und Feuerprobe. — Das sagt nun Romeo zwar im euphuistischen Modeton, man kann sich aber darauf verlassen, daß Shakespeare damit etwas Extrafeines in allem Ernst zu bieten meinte und daß die Gesellschaft seiner Zeit es höchlich bewunderte. Und in keinem deutschen Rommentar auch nur ein Wort gegen den vertrakten, hirnverbrannten Schwusse! — Shakespeare ist mit Einem Bein später aus diesem Geschling heraus, mit dem

andern nicht, noch in seinen reifsten Werken kommen derart Schnörkel. Zeitgeschmack freilich, aber er hat sichtbar seinen Gefallen daran; der Zug zum Bersfalzen, allen phantasiestarken Geistern eigen, verführt ihn dazu. — Auch Zote war Zeitgeschmack, dennoch begreift man nicht, wie Shakespeare keinen Eckel davor haben konnte. Er steht doch über der Wachtstube.

Habe nebenher leider meinen besondern Spaß am Absurden. Eigenthümlicher Schauer über den Buckel herunter, fizliches Weh- und Wohlthun, Gänsehautreiz. Was nicht Gänsehaut macht, ist noch nicht recht absurd. Möchte eine Abhandlung darüber schreiben, habe aber den Grundbegriff noch nicht sinden können; "Maß- verletzung, Grenz- oder Taktverletzung" ganz oderfläch- lich. — Auf die Definition müßte eine Eintheilung folgen. Shakespeare's Absurditäten sind falsche, querköpfige Bilder, krumme Ideenassociationen überreicher Phantasie. Eine andere Gattung wäre die wohlweise, die bei ihm nicht vorkommt. Derart habe ich mir Einiges ausgeheckt, um für ferneres Nachdenken über das Wesen der Absurdität gute Beispiele bereit zu haben:

Beiftreiche Bedanten eines Schulpedanten.

Idee 1. Er hat sich die Lehre gemerkt, daß ein Dichter Alles individualisiren muß. Schlägt daher Bischer, Auch Einer. II.

vor, eine Stelle in Schiller's "Wilh. Tell" zu verbeffern ober eigentlich zu bereichern. Monolog in der hohlen Gaffe. Stelle:

"Sonst wenn ber Bater auszog, liebe Kinder, Da war's ein Freuen, wenn er wieder fam, Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine selt'ne Alpenblume, war's Ein selt'ner Bogel oder Ammonshorn —"

## Dier einzufügen:

"War's Terebratel ober Belemnit."

Idee 2. Anmerkung jum Schluß des Monologs:

"Mach' beine Rechnung mit bem himmel, Bogt! Fort nußt bu, beine Uhr ift abgelaufen."

Die ältesten Uhren waren Sands ober Sonnensuhren. Es gab übrigens auch Wasseruhren. Häusig wird Severus Boëtius im Jahre 510 als Ersinder der Uhren betrachtet, aber er bersertigte nur eine künstsliche Wasseruhr. Auch die Uhr, welche der Khalif Harun al Raschid Karl dem Großen schenkte, war wohl eine Wasseruhr, mit welcher jedoch Käderwerk in Versbindung stand, denn sie hatte ein Stundenglas, welches sich alle zwölf Stunden umdrehte. Dem Mönch Gerbert (später Papst Sylvester II., st. 1003) wird häusig die Ersindung der Schlaguhren zugeschrieben; er wurde deßhalb als Zauberer verschrieen; nach Mancher Meisnung war jedoch auch dieses Werk nur eine künsts

lichere Sonnenuhr. Dante zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts beschreibt zuerft eine Schlaguhr. ersten bekannten Bewichts= und Schlagubren find bon Dondi in Italien, bon Wallingford in England und von de Wif in Deutschland. Im vierzehnten Jahrhundert hatte man Uhren zuerst in Rlöstern, in Städten waren fie bis ju Ende beffelben noch eine Seltenheit. - Wie viel mehr in Dorfern! Tell lebte im Anfang des vierzehnten Jahrhunderts; er hat also höchft schwerlich in einer Stadt (- er befuchte wohl über= bieß Städte nur felten -), eber etwa in einem Rlofter eine mechanische Uhr geseben. Doch ift mahrscheinlicher, bag Schiller nur eine Sand= ober Sonnenuhr im Auge bat. — Gine Taschenuhr konnte Tell nicht Solche find entweder bon dem Nürnberger Beter Hele um 1500, ober nach Anderen von dem Straßburger Isak Habrecht um 1529 erfunden. — Doch wie, wenn der Dichter bem Schauspieler einen tühnen Anachronismus hatte nabe legen wollen? Bon großer, ja ungeheurer Wirtung mußte es freilich fein, wenn der Mime bei obigen Worten eine Taschenuhr (- um dem Geschichtlichen etwas naber zu bleiben, nürnberger Gi -) zoge, einen Blid barauf marfe und bann ftraff abgienge.

Ibee 3. Aufgabe zu lateinischem Aufjat:

Spiritum illum, qui dicitur Flibbertigibbetius, in tragoediam nominatam rex Learius innectendo quid sibi voluerit inclytus poeta Britannicus Shakespearius, eo, quo decet, acumine enucleetur.

- Ibee 4. Ibideculus, das heißt: der ebendaselbst befindliche kleine Mann oder sonstige Gegenstand gen. masc. Wie viele geistvoll zweckmäßige Kürzungen dieser Art ließen sich noch in die Sprachen einführen!
- Idee 5. Die Hand ist Prototyp für alle Werksteuge, die der Mensch erfunden hat. So entshält sie im Nagel auch das Falzbein. Dieß dürfen wir als Zeichen, Fingerzeig ansehen, daß der Mensch zum Schreiben, zur Gelehrsamkeit bestimmt ist, und so gewinnen wir ein neues, höchst bedeutsames Argument für die teleologische Weltbetrachtung, für die Theodicee.
- Ibee 6. Von einem übermüthigen Offizier beleidigt, dichtet derselbe Schulmann zu seiner innern Satisfaktion den Bers:

"Wie der Solbat, so hat auch der Civil Denken, Begehren und dann das Gefühl."

Niemand aber, felbst dieser Schulmeister nicht, thut's in der Abgeschmacktheit dem Traume gleich. Der leistet hierin das Ideale. So träumt mir gestern, ich komme Nachts an mein Haus und sehe vor demselben eine große Versammlung von Männern, schwarz angethan, Trauerstor am Hut und mit brennenden Frackzipfeln. Ich frage verwundert, was das bedeute, und erhalte zur Antwort: Hiemit werde das Leichensbegängniß des Herrn A. E. gefeiert und man nenne das einen Frackelzug. Ich war sehr erbaut und beslehrt, bestaunte sehr die tiessinnige Wortbildung, zündete mir selbst den Frackschoß an und gieng mir selbst sehr andächtig in der Klage mit. Zugleich wie furchtbar eitel!

Eines haben die Pessimisten auch ausgelassen: das Lachen. Sie sind ganz humorlos. Gine Welt, wo so viel gelacht wird, kann so schlecht nicht sein.

Gelacht wird über das Verkehrte, auch das Ruchlose, selbst über die größten Uebel, wenn sie nur irgendwie unter den Gesichtspunkt der Zweckwidrigkeit gerückt werden können. Vorausgesetzt ist das humoristische Lachen freier, reiner und universal blickender Gemüther. Sie lachen im Bewußtsein, daß schließlich das Berkehrteste der sittlichen Weltordnung nichts anhaben kann, denn eben die so Lachenden sind ihre Schüßer, ihre Retter.

Wir sind von Rathseln umgeben. In dieser Lage ift es bas einzig Bernünftige, als mahr anzunehmen, mas

uns am wohlsten thut, sofern es nur unleugbaren Berftandesgesegen nicht widerspricht. Dabei ift nur vorher auszumachen, mas mahrhaft wohl thut. Dieß kann ausgemacht werben, benn es ift aus bem Wefen ber menschlichen Seele und aus dem richtigen Begriffe der Zeit zu beweisen, daß mahrhaft wohl nur ein autes Gemiffen thut, das man sich erwirbt durch treue Arbeit im Dienste ber unzeitlichen Güter. Nun werden wir in dieser Arbeit unendlich bestärkt durch die An= nahme, es walte ein unbedingtes Etwas, das aus ftreng Logischen Gründen nicht Verson sein kann, das bennoch eine Ordnung erwirke und baue in dem verworrenen Wefen, Welt genannt, und zwar auf bem Unterbau der (auf diesem Auge) blinden Natur und bes blinden Zufalls einen Oberbau, worin sich durch immer neue Thatigkeit ungabliger Menschen Die Sitte, bas Bute, ber Staat, die Wiffenschaft, die Runft berftellt. Indem nun diese Annahme uns in der Erwerbung eines guten Gewiffens unterftüt, jo tommt dieses unser Wohlbefinden zugleich Andern zu gut und bas ift Grund genug, ju glauben, mas mir nie beweisen tonnen.

Was ich mir immer und immer wieder vom Werthe ber Arbeit vorsage, darin bin ich aber gar kein Philifter. Gestern Abend kam ein Raus in die Restauration,

ber Logelstimmen, auch Stimmen mancher Bierfüßler fo ausgezeichnet nachahmte, daß Jedermann vergnügt wurde und auch ich auf's Beiterfte mich bergaß. muß Alles entwidelt werben, mas bon Fähigkeiten im Menschen liegt, so auch Seiltangen, Runftreiten, Jongleur= und Balliniftenwesen. — Der heitere Schelm hatte sichtbar selbst eine Freude an seinen Leiftungen, war gang dabei. Warum foll bas nun nicht auch gelten? Als der Spagvogel anfieng, befand ich mich eben in febr miklicher Lage. Sag mir am Tischchen ein Herr gegenüber, ber schickt auf einmal aus ber Reitung einen bochst bedeutsamen Blid, einen mahren Couponblid unter ber Brille hervor auf mich und fagt: "Amerikaner 70". Der Mensch war am Ende wirklich fähig, zu meinen, ich verftebe bas! Ich werbe in foldem Fall leicht unangenehm und es hatte bos ablaufen konnen. Da schlug die Wachtel und befreite mich. Wer konnte zweifeln, mas höher ift, Bogel= stimmen nachahmen ober in Papieren machen und babon fich unterhalten? - Der Rünftler gieng übrigens von einfachen Rufen zu belebten Szenen über: Blaudern junger Schwalben und Begrüßung der Alten, Gezänke zwischen Bogeln, ganze Ragenkonzerte, große hunderaufereien, turg: Idulle, Rovelle, Cposfragment, Lyrit, Drama. Wohl interessanter, belehrender, als manches Professors Bortrag über Zoologie. Jedenfalls hat der heitere Schelm ein vaar Dukend Menschen in

der Abendstunde aus dem Gestrüpp und Sumpfschlamm Zeit herausgehoben. Ift er im Uebrigen ein Lump, er mag es mit sich abmachen; hier wenigstens hat er mit seiner Arbeit sich ein Berdienst erworben, worüber sein Bewußtsein ihm ein gutes Zeugniß ausstellen darf.

Ich weiß ein armes Weib von' fünfundachtzig Jahren. Sie hat ihr Leben lang das Geschäft des Gassenkehrens getrieben, und zwar mit Eifer, mit Seele. Sie thut über Pflicht; sieht sie auch außer der Arbeitstunde thierische Abfälle liegen, so springt sie nach dem Besen. Das Weib ist heiter, gesund in ihrem Alter, ganz Eins mit sich, ganz zufrieden, klassisch gediegen. Ihr wird kein Monument errichtet werden, sie weiß sich aber als nügliches Glied in der unendlichen Kette wesentlicher menschlicher Thätigkeiten und ist darin unsterblich.

Bon der Dichtkunst erwartet die Mehrheit der Menschen, sie solle ihnen ihre gewöhnlichen Borstels lungen, nur mit Flittern von Silbers und Goldpapier aufgeputzt, angenehm entgegenbringen. Da sie in Wahrheit das gemeine Weltbild vielmehr auf den Kopf stellt, so wäre kein großer Dichter je berühmt geworden, wenn nicht die Wenigen, welche wissen,

was Phantasie ist, allmälig einen Unhang gesammelt und benfelben mehr und mehr erweitert hälten. haben Stein auf Stein in das stehende Wasser der Meinung geworfen, bis die Wogentreise ben ganzen Spiegel in Bewegung setten. Wäre dieß nicht, fo stände heute noch Wieland, Iffland, ja gar Rogebue in der Blüte der öffentlichen Gunft, Goethe und Schiller gälten für Phantasten. Man würde sich nur größere Dosis von Schauer ausbitten, als die alten Lieblinge boten, und in diesem Bunkt eine Beimischung aus den Ritter=Romanen vorziehen: Wieland müßte noch stimulanter werben, als er icon ift. Nun. an solchen Wielanden fehlt es uns ja nicht. Das merkt fich jeder Elende, daß er feiner Wirtung sicher ift, wenn er mit sexualen Reizen operirt, denn wie dicbautig ein Leser sein mag, Beschlechtsnerven besitt er ja doch. Unfere Illustratoren schlagen ebenfalls hubich Münze aus diesem Umftand. — Auch humor will man haben, aber wenn er kommt, ber Wilde, erschrickt man wie por einem Beift. Er durfte wild fein, aber er soll zugleich zahm, anständig sein. Ja, Poeten bor taufend oder etlichen hundert Jahren, die durften im Humor auch ben Cynismus wagen, das ift etwas Underes, mir aber, mir Menschen ber "Jestzeit", mir find gebildet, und nicht Wenige von uns gehören zur "guten Gesellschaft"; zwar eine feine Bote, ja das ift was Anderes, das zieht.

Diesem ebenso anmaßenden wie platten Philistervolf liebt nun die Boefie, die Runft von Zeit ju Zeit recht grundsatmäßig das Phantaftische an den Ropf zu schleubern, damit es merke: Die poetische Welt ift nicht die gemeine. Dieg ift begreiflich, doch soll ber Rünftler und Dichter es nicht jum Pringip erheben wie unsere Romantiker thaten. Das Ideale stellt die gemeine Anficht von Welt und Leben auch bann auf ben Ropf, wenn es die Dinge gang naturgemäß geichehen läßt. Echtes Runftwert bat mitten im Rlaren boch immer Traum-Charafter, ift von "Geisterhauch umwittert". Göthe's Gedichte boren fich wie ein leifes Schlafreben, nur um ein Weniges, gang Weniges beutlicher. Man tann ihren Inhalt nicht greifen, nicht an ben Fingern abzählen. Der Charafter im Dichterbild wurzelt, so bestimmt er sich ausladet, in ge= beimnifvollen Naturtiefen und das Schickfal, die Remesis, schreitet auch nicht fabengerabe, sondern strickt aus gar vielen Maschen unrechenbar bas Beisternes, worin es bie vermeintlich frei wandelnden Menschen einfängt. Much die Zeit ift bor dem Dichter bloger Schein. Glofter's Schickfal ftect ahnbar icon im ersten turgen Auftritt des erften Afts des Königs Lear. blüht, ftrott in ihrer Bosheit und Frechheit. "Gut, gut, - ber Ausgang," sagt Albanien, da fie fich ihrer flugen Berechnung ber Zufunft rühmt. vier Wörtchen liegt die gange Lehre vom blogen Scheine der Zeit. In Goneril's Berruchtheit blist schon das Messer, das sie sich, an der Berzweiflung angelangt, in's Herz stoßen wird. Also ist auch ihr Selbstgenuß in ihrer Berruchtheit nur Schein, sie ist schon unselige Selbstmörderin. — Was könnten die Menschen für ihr ethisches Leben lernen, wenn sie den Begriff der Zeit besser studiren würden! Alles Laster, Verbrechen ist schlechte Logik.

Lust fühlen heißt die Zeit nicht fühlen. Darnach jagt nun alle Welt. Aber die Lust ist eine große Kotette; wer sie sucht, den täuscht sie, wer nicht nach ihr fragt, dem hängt sie an und wird am End' eine ordentliche Frau. — Das gibt zu benten über Eudämonismus.

Die meisten Menschen wissen sich nicht zu behanbeln, daher stehen sie mit sich selbst auf so schlechtem Fuße.

Vorsehung. Man sollte eigentlich sagen: Nachsehung. Es handelt sich doch vom Zufall. Der Zufall ist eine im Woment ihres Auftretens von keiner Intelligenz überwachte, rein irrationale, gesetzlofe

Schneidung der Linien, auf denen die Natur und die Beifteswelt ihre Thatigkeiten, jede an fich geseymäßig, ausüben. Nun aber sind alle diefen zwei Gebieten angehörigen Kräfte stets beschäftigt, den Zufall zu verarbeiten: das Bunftige, das er bringt, ju benüten, auszubilden, das Uebel zu überwinden, zu heilen, selbst jum Gute und Guten ju tehren. Einen Mann, ber verdienstvoll wirkt, der Familienvater ift, todtet ein Riegel, der vom Dache fällt. Der Unfall spornt seine Sohne, der Mutter eine Stute zu werden, der Staat ftrengt Rrafte an, die Lude auszufullen. Es tann auch schlimm gehen, beibes nicht geschehen, bann wird das weitere Unglud Kräfte weden. Es ift ein un= endliches Net, ein unendliches Weben. Das ganze Leben, die ganze Geschichte ist Berarbeitung des Bufalls. Er wird in das Reich des Naturwirkens und bes menschlichen Denkens, Willens und Thuns hinein stetig verarbeitet. Borber, in seinem Eintreten, ift er blind, nachher wird er eine von sehenden Augen ge= flochtene Masche im unendlichen Nete ber Thätigkeiten. Also eigentlich Nachsehung. Aber da die Zeit eigent= lich nur Schein ift, so ist bas "Rach" auch falsch, so falsch wie das "Bor". Soll man etwa einfach sagen: Sehung? Zusehung? Nicht das Auge eines perfonlichen Gottes, aber unzählige Augen feben ben blinden Bufall und ihnen dienen unzählige Kräfte, etwas aus ihm zu machen, mas er in seiner Entstehung nicht ift.

In der unendlichen Thätigkeit Aller, den Zufall zu verarbeiten, find nun geheimnisvolle Gefete thatig, denen die Philosophie der Geschichte mit wenig Erfolg nachforscht. - Gewiß ift freilich Gines: unendlich Bieles fällt durch die Maschen in's Leere, unzähliges Leben geht elend zu Grunde, ohne daß wir eine Frucht abfeben. Da ift nicht zu belfen; barein muß man sich ergeben; da gibt es keinen Troft, als den: follen die blinden Naturgesetze unendliches Leben schaffen und unendliches Wohl, so geht es nicht anders, sie muffen auch ihre Opfer haben. — Und erst ber mestine, der gang knirpsige, lumpige, nuffige Rleinzufall, ber niemals Frucht tragen tann, was ift es mit dem? Nun eben, hier tritt als einzige Auskunft meine Damono= logie in's Mittel. Aber es wird ja auch gegen die Dämonen gekämpft. Die Canaillen haben mich doch nicht untergekriegt, ich habe nie am obern Stockwerk gezweifelt und treulich baran gebaut, mas ich konnte.

Ueber Freiheit und Nothwendigkeit, nachdem ich mir an der Frage fast das hirn lahm gearbeitet, bin ich endlich bei einem ordinären Behelf angekommen, der mir doch seine Dienste thut. Es sei so, daß es Wahlfreiheit des Willens nicht gibt. Also schwindet die Zurechnung; es gibt nicht Schuld, nicht Berdienst, der Verbrecher muß. Allein, da doch Alles noth-

wendig, so muffen Die, welche ihn ftrafen, auch. strafen ibn, weil sie ibn für zurechnungsfähig, für schuldig halten, und da sie ihn strafen müssen, so ist es so gut, wie wenn er es mare. Geschieht Beilsames, so freuen sich die guten Menschen und lohnen es, nicht alle, doch viele, - als ob es Verdienst mare. Sie muffen und ber Mann, ber fich berbient gemacht, Aber da beide muffen, so ift es hat auch gemußt. ebenso gut, wie wenn beide frei handelten. Und fo kann ich ganz getrost nach den gewöhnlichen Begriffen von Freiheit des Willens leben, befehlen, ftrafen, loben, lohnen, und thut die Menscheit recht, sich an dieselben zu halten; denn da, wenn Nothwendigkeit waltet, nicht das Eine nothwendig ift, das Andere nicht, sondern sowohl die Gegenwirkung als die Wirkung, so bleibt gut gut und schlecht schlecht.

Nur gegen Den soll man nachsichtig sein, ber Schnuppen ober gar Grippe hat, bas ist etwas Anberes, ba hört bie Freiheit in jedem Sinn auf.

Nennt mich neulich ein junger Fant liebenswürdig. Dieser, Männern gegenüber von Männern gebraucht, unsverschämte Ausdruck kommt immer mehr auf. Ich habe dem naseweißen Geck gesagt: Danke, bin nicht liebens-würdig, bin zufrieden, wenn man Respekt vor mir hat.

In was Alles ich mich nicht gefügt, weiß man und rechnet mir dic auf. In was Alles ich mich aber still gefügt, weiß ober bedenkt man nicht.

Ihr verlacht, verachtet mich wegen meines Grimms über die Kreuzung durch das Kleine. Ihr würdet mich verstehen, wenn Größe in euch wäre. Ich will gar nicht stolz reden; — ich meine darum nicht, ich sei Alexander der Große, Karl, Friedrich der Große, oder Plato, Aristoteles, Spinoza, Kant, oder ihr sollt es sein. Aber etwas von Größe, ein Ansat dazu ist doch in jedem rechten Kerl. Großen Uebeln begegnet das Große in ihm groß, der Schund mit dem Kleinen, dem Winzigen muß ihn emporen.

Ich laffe meinen meisten Zorn an Schublaben, Töpfen, Hemdknöpfen und dergleichen aus. Das kommt den Menschen zugute, daß so viel Wuth nach der Seite abläuft. Doch nie den schlechten.

Wer das Leben nach seinem Idealwerthe schätt, ich frage, ob der nicht wüthend werden muß, wenn er auch nur ungefähr überschlägt, wie viel Kraft und Zeit uns das Bagatell raubt, ich meine das recht

eigentliche Bagatell, das nicht des Nennens werth ift. Wer von jenem Werthe durchdrungen ift und doch gebuldig bleibt: gut, recht, er foll ein Engel fein. So lang ich aber nicht sonst Proben habe, daß Einer engelgleich ift, bin ich fo frei, ju glauben, daß er ben Rampf mit bem Bagatell nur barum leicht nimmt, weil er grobe Nerven hat oder nicht vergleicht, nicht Rechnen wir nur fehr schwach: per Tag 11/2 Stunden für An= und Auskleiden und der= gleichen, hiezu nur 3/4 Stunden für fpeziellen Rampf mit Anopfen und Anverwandten: macht per Woche 1053/4 Stunden. \*) Nehmen wir hingu, daß nur Einmal wöchentlich noch speziellere und gang tragische Rämpfe sich ereignen, wie verzweifeltes Suchen eines Blatts, einer Rotig, und bedenken wir, daß ein folder Vorgang das hirn, das gange Rervenleben in eine ähnliche Betäubung verfest, wie Berirren Nachts im Walde, also für einen ganzen Vormittag arbeits= unfähig macht, thut 6 Stunden: Summa in der Boche 10563/4 Stunden: welche entfetliche Zahl!\*)

Was ich nicht aushalten kann, das ist ein Mensch ohne Leidenschaft, und ein Mensch, der gemeine Leidenschaften hat.

<sup>\*)</sup> Sic! Anm. d. Herausg.

Rur keine Geschichten, nur keine Szenen! So benken die Meisten und so zum unendlichen Schaben der Welt namentlich Staatsmänner. Es soll nichts aufgerührt werden, es soll Alles beim Alten bleiben, und wenn ein Kind einzusehen vermag: es kann nicht beim Alten bleiben, es muß ja doch brechen. Aber: après nous le deluge!

Das Weib ift schamhafter als der Mann, weil es weniger unschuldig ift. Das Mädchen weiß das Geschlechtliche weit früher als der Anabe, lernt früh, wenn auch noch unbetheiligt, das ganze Liftgetriebe des Männerfangspiels kennen, das Weib ift sich des Geschlechts weit bewußter als der Mann, und hat dieß Wissen zu verbergen, daher muß es mehr Scham haben. Dieß ist im geringsten keine Schande für das Weib. Es erhebt sie. Sie ist mehr Naturwesen als der Mann, und wird sittliches Wesen, indem sie es verhüllt, mit Bildungsleben zudeckt.

Bedarf übrigens der Mann weniger Schamhaftigteit, so ist das lange kein Freibrief für Schamlosigkeit. Ein Mann, der keine Scham bewahrt, ist fertig, ist hin, er mag dieß und das noch treiben, ja leisten, aber er ist eben gemein, und gemein ist gemein. Den Mann, der darin richtig bestellt ist, wird man besonders daran erkennen, daß er gut unterscheibet, wo Cynismus berechtigt ist, wo nicht, und daß er gut erkennt: der gröbste Cynismus ist unschuldiger als der seinste Obscönismus.

Darin liegt eine große Schwäche des Weibs, daß es im Gespräch so gern Nebenbeziehungen findet, Anspielungen, Stiche, Ausfälle, wo davon keine Spur ist. Der Mann redet gewöhnlich einsach und ehrlich auf die Sache los und denkt nicht daran, was man dabei sonst und nebenher noch denken könnte.

Die Frage nach dem Werthe des Weibs ist eine der zweiseitigsten, die es gibt. Der Mann ist weit commensurabler. Mit diesem Wort ist sogleich... der Grund der beunruhigenden Schwierigkeit in der Frage ausgedrückt. Incommensurabler ist das Weib im Guten; Großthaten des weiblichen Enthusiasmus leuchten in Menge wie Sterne am Nachthimmel der Geschichte, incommensurabler auch im Bösen: "o, undistinguish'd space of woman's will!" (König Lear IV, 6.) Wie sieht es mit der Geduld aus? Das Weib ist sowohl viel geduldiger, als auch viel ungeduldiger, als der Mann. Jenes z. B. im Katarrh mit Zubehör und bei Krankenpslege, dieses bei Meinungs- und Willens-

Kreuzungen. Ein Bekannter, der in ganz erträglicher She lebt, sagt neulich, er habe so rührend schöne Ideen gehabt, wie er Geduld lernen wolle am sansten Bande der She; "ja, oha!" fährt er fort, "hab' sie wohl lernen müssen, aber anders, als ich meinte: im Widerstand gegen Ungeduld."

Gestern an unserem Tisch im Gasthoslotal mischt sich ein Herr in's Gespräch über das Weib und läßt sich sehr gemein aus, erlaubt sich auch Zoten. Sonst formell ganz anständiger Mensch, doch etwas anrüchig wegen Benehmens in Ehrenfragen. Wir schweigen ihn an, und fühlbar, da er fortmacht, keimt und wächst im Kreis eine Neigung, ihm die Thüre zu weisen. Plözlich bricht er auf und geht von selbst. Staunen. Sagt X: "Mir scheint, der Mensch hat einen inneren Hausknecht — einen Kest von Scham —, der hat ihn hinausgeworfen." Gut.

Run muß sich aber hintennach in dem Menschen doch die Borstellung ausgebildet haben, er sei von uns hinausgeworfen worden; er münzt es auf mich und verdächtigt mich politisch in einer Zeitung. "Schmuß riecht sich selber nur," habe ich erwidert.

Menschen, die einander ohne thatsächlich klaren Grund nicht trauen, trauen sich selber nicht.

Diese Art Menschen kann man auch mit ziemlicher Sicherheit daran erkennen, daß sie nicht gern allein sind, obwohl man natürlich den Schluß nicht umdrehen darf, denn die Mehrheit ist nur aus Leerheit nicht gern allein. Auch spazieren können sie nicht recht gehen, denn eine gemeine Seele ist keiner Contemplation fähig.

Man muß arbeiten können, man muß aber auch müßig gehen können, nur betrachten. In diesen Momenten muß man sich verhalten können, wie bloße Natur oder eigentlich sich selbst betrachtende Natur. In glücklichem Wechsel mit Arbeit sind sie so gut, so werthvoll wie Arbeit.

Bater und Sohn, an einem See vorbeigehend.

Knabe. Papa, heut Nacht ift ber See, glaub' ich, boch ein bischen unartig gegen mich gewesen. Bater. Was hat er dir denn gethan? Anabe. In der Schul hat gestern der Schulmeister gesagt, was ein ordentlicher Mensch sei, müsse auch eine ordentliche Beschäftigung haben; darnach müsse man bei Jedem fragen. Jetzt hat mir's heut Nacht geträumt, ich komm' an den See und frag' ihn: "Herr See, mit was beschäftigen Sie sich?" Jetzt hat der See gesagt: "Ich besschäftige mich damit, naß zu sein." Ist das nicht ein wenig grob?

Bater. Je nun!

Wenn ich Poetisches gelesen habe, zum Beispiel Jamben, und komme nachher an Prosaisches, so meine ich einige Minuten lang, es auch als Jamben lesen zu müssen. So gieng es mir einmal mit einem Regierungsschreiben. Zufällig liesen die ersten Zeilen ganz ordentlich. Ich las:

Es wird hiemit dem Herzoglichen Amt |
Auf den Bericht vom sechsten die ses Monats |
Betreffs des Pa ragraphen fünf und zwanzig |
Der neu en Polizei-Ordnung | —

So weit gieng's, aber weiter nicht, das Folgende war nicht in Jamben zu bringen und ich erwachte zur Prosa. Uebrigens belehrender Beitrag zur Psychologie ber Rhythmik oder eigentlich der idealen Nervenlehre. Fortschwingen des rhythmusfühlenden Nervs. — Da liegt die Abschrift des Schreibens vor mir, die ich mir zum Ansbenken genommen habe, — Erinnerung an alte Zeiten.

Nachts hatte ich bann einen recht kindischen Traum. 3ch tam in ein befferes, begludtes Land, Wohnsit bochaestimmter Menschen. Hier wurden alle amtlichen Schreiben, Regierungs= und Behördenerlaffe, Restripte, Ausschreiben, Gesethurtunden, Protofolle, all' Diefesund Aehnliches in Versen abgefaßt und zwar stets in einem zum Inhalt baffenden Metrum. Ginen Staatsanwalt hörte ich im Geschwornengericht die Anklage gegen einen Mörder in centnerschweren turzen Stabreimen bortragen. Das Protofoll über ben Thatbestand erklang fürchterlich im Bersmaß bes Eumenidenchors Der Vertheidiger suchte in weichen des Aeschulos. sapphoartigen Strophen zu rühren. Das Strafgesetz. bestand in lastenden Trochäen. Das Dienstreglement für meine Polizeimannschaft bewegte fich in gemeffenen Dantesken Terzinen. Ein Gefuch um Freinacht bei Anlaß einer Hochzeit gemährte ich in hüpfenden Anapaften und Daftylen und gieng gegen ben Schluß in Beilen über, die in freiem Spiele amischen gebunbener und ungebundener Form dithprambisch schwebten. Dafür aber bekam ich einen Berweis von der Rreisregierung

in gemessen Alexandrinern, worin mir eröffnet wurde, daß Dithyramben fast eine Einladung zur Trunkenheit und jeder Art von Ezzeß repräsentiren. Daran erwäcke ich. Den Berweis überbrachte mir ein in die toga hirsuta (Zotteltoga) gekleideter Kanzleidiener. Die Beamten trugen die toga praetexta, untergeordnete mit breitem, höhere mit schmalem, seinem Streisen oder clavus. — Es war kurz vor den Dingen, die mich mein Amt gekostet haben, — ahnungsvoll!

Das habe ich boch meist bewährt gefunden, daß man ben Menichen im Schlaf ihren Charafter anfieht. Seit es Eisenbahnen gibt, bat man mehr Gelegenheit. Da habe ich nun auch eine Gattung Menschen entbeckt. die ein Gesicht machen, als kostete ihnen das Schlafen Es find meift hart arbeitende Leute, benen Mübe. ber Ausbrud bom Wachen ber auf ben Bugen fteben Doch nicht bloß, man tann es auch bei gebleibt. bildeten und sicherlich nicht schwer beschäftigten Menschen beobachten. Das find nun offenbar Naturen, benen alle Beiftesfreiheit abgeht, benen im Bachen Alles, selbst die Freude, Geschäft ift, die niemals zu schweben verstehen, daher entbindet auch der Schlaf Ich nenne ben Ausbrud ungernig, ibre Züge nicht. fie feben aus, als schliefen fie ungern.

Es ist auch beswegen in Ordnung, daß der Mensch endlich stirbt, er soll sich schon deswegen gern darein sügen, weil sich mit der Zeit gar zu viel Sach um ihn ansammelt. Man erfährt das so recht bei einem Umzug. Nicht nur Bücher, — Briefe, Blätter, Blättechen, Zeitungsnummern, Büchsen, Schachteln, Salben, Pulver, tausend Geräthe. Wie oft, alter Narr, willst du die alte Papiertute hinten in der Schubladenecke noch einmal hervorziehen, öffnen, sinden, daß ein Rest Holder- oder Wollblumenthee darin steckt, dich besimmen, ob du ihn wegwerfen willst, ihn noch einmal behalten? — Mach', geh' fort, nimm Abschied auf einmal von all' dem Quart!

Ballast! Ein= für allemal zu viel Ballast! — So start bin ich nicht, daß mir nicht manchmal eine Sehnsucht aufstiege: nur ein Jährchen lang nach dem Tode
noch auf einem Planeten, wo man keinen Schneider,
Schuster, Schreiner braucht und wo es überhaupt gar
kein Wetter, also auch keinen Katarrh gibt! Richt
unsterblich, o nein, nur dieß Jährchen! — Aber das
sind schwache Stunden.

Vitam, non mortem recogita! Altes Motto.

Aber man muß den Tod recogitare, um ihn nicht zu fürchten. Nun ift bas nicht die Art ber Daß fie in Maffe überhaupt auf tein Uebel gefaßt find, hat seinen guten Grund. waren, - fo muß ber erfte Sag von mehreren Sagen lauten —, sie wären ja Narren, sich das künftig mögliche Uebel vorzustellen, sie wurden sich nur die Gegenwart verbittern. Lebe voll und ganz in der Begenwart!: das ift ja richtig. Wer murbe gum Beifpiel die Beliebte an ben Altar führen, wenn er fich recht barein vertiefte, bag Gines von Beiden vor bem Andern fterben muß! - Allein ber zweite Sat lautet: Stelle bir das Uebel bennoch bor, sonft trifft es bich ungefaßt und vor Allem bas scheinbar ichredlichfte, der Tod. Also Widerspruch zwei gleich mahrer Sape. Folgt, daß es eines britten Sapes bebarf. Stelle es dir nicht nur bor, sondern durcharbeite, burchbohre, burchfete, burchaze es gang mit flaren Gedanken, bis du damit fertig bift, dann schwindet das Drohende des Schattens und du kannst frei die Gegenwart genießen, bift auf unendlich höherer Stufe, was das Thier auf seiner ift: forglos blind für die Butunft. "Befaßt fein ift Alles."

Schiller hat gefagt, ber Tod tonne kein Uebel fein, weil er allgemein fei. Man benke sich einmal, ein

Theil ber Menschen müsse sterben, ein anderer nicht, und Niemand wisse, ob er zur einen oder andern Klasse gehört: wie entsetzlich! Stelle dir immer vor, du fallest in der Schlacht, wo das Zusammensterben den Tod so sehr erleichtert. Das Allgemeine ist nothewendig, ist ein Gesetz. Ein Gesetz fürchten ist kindisch. Du kannst doch nicht ansprechen, die Gattung zu sein! Was dir aber sicher hilft, das ist: lebe in der Gattung, im Allgemeinen, dann stirbst du nicht, obwohl du stirbst, und kannst sagen mit dem Kömer: non omnis moriar.

Eräger, schwerfällig trauriger Nachmittag. Unten im Hofe wird Holz gemacht. Ich muß immer dem Sägen zuhören. Zuerst ein scharstraßiger Ton, dann tiefer, breiter, dann kommen hohe Alagetöne des Scheits, als riese es: jest kann ich nicht mehr lang widerstehen! es folgen noch einige kurze, gerupfte, schnell in der Skala sinkende, mürbe Laute und man hört die Alöze sallen. — So sind mir die Freuden des Lebens durchgesägt worden, eine um die andere, ich höre jest noch die Stümpfe zu Boden rumpeln.

Aber mit dem Holz hab' ich mir boch einen Ofen geheizt, ben ich mir felbst gebaut habe.

Ofen freilich wie er eben sein kann in Anbetracht ber Umstände. Hat einen Riß, raucht. Doch etwas besser, als keiner.

Sine große Gunst ist mir doch widerfahren: ich bin im Krieg gewesen, habe ein Treffen mitgemacht. Habe erfahren, wie es dem Mann in der höchsten Anspannung aller seiner Kräfte zu Muth ift.

Beklagen, daß ich damals nicht gefallen bin, ware gemacht sentimental. Wenn ich aber nur müßte, ob mir nicht das noch begegnet, daß ich lächerlich sterben muß! Es sähe mir ganz gleich. Oder gar ein Krüppel werden auf solchem Weg? Noch hübscher! Einem Solbaten wird ein Auge ausgeschossen; es geschieht auf dem Felde der Ehre. Ich wette, ich werde noch ein Auge durch ein Knallbonbon verlieren.

R. v. Sudow "Aus meinem Soldatenleben" erzählt von einem Hauptmann, der sich mit ihm aus Rußland fortschleppte, mit ihm hungerte, und unter diesen Leiden nicht aufhörte zu rühmen, was für trefflichen Zwiebeltuchen seine Frau machen könne; es sei sein Leibessen, und wenn er nach Hause komme, musse das Erste sein, daß die Theure ihm einen bereite. Sein Idealtraum gieng nicht in Erfüllung, er hat den Zwiebelkuchen nicht mehr gesehen, gegessen, ist in Wilna am Nervensieder gestorben. Ach, so sterben wir Alle, Ieder trägt in sich den Traum vom Zwiedeskuchen und muß in die Grube, eh' er Wahrheit geworden.

Auch ist das ganze Leben ein russticher Feldzug. Allgemeiner wilder Stoß und Schub im Menschengetümmel ist die Beresinabrücke. Kanonenschläge dazwischen: das Unglück rechter Art, das drastische Uebel; dieß Glück wäre mir nicht widersahren. Für mich Lanzen der Kosakenschwärme, die Wespenstiche des kleinen Uebels. Das Aergste soll aber doch gewesen sein ein beständiger, sein messerscharf schneidender Wind, und — wer nicht siel, nicht verhungerte, nicht am Typhus starb — hinsiechend in beständigem Katarrhssieber.

Hab' auch wieder einen, werde mir bald die Füße jum Mund heraushuften.

Frau Hebwig und der Doktor schiden mich noch einmal über die Alpen. Will gehorchen; muß Reapel,

Sizilien nachholen — Rachholen? Sonst nichts?.— Gesteh' dir, Mensch, — eine Unruhe, als ob dein noch etwas wartete — Willst suchen? — Nein! — Doch?

Ich muß, ehe es fortgeht, mein Jugendthal noch einmal sehen. Wird zum letten Mal fein. Träumt mir neuerdings mehr als sonst davon.

## Geschrieben in der Felshöhle am Rlofterberg in St . . . . 1.

Da bift bu ja im Morgenftrahl, Mein nie vergeff'nes Jugendthal! Der Berge Kranz, die wunderblaue Quelle, Städtchen und Klofter, Alles ift zur Stelle.

Noch immer fleigt gezackt und wilb Empor feltsames Felsgebild, Burgtrümmer schauen über Höhlenschlünde Auf stillen Fluß und zarte Wiesengrunde.

So oft hab' ich geträumt von dir: Fast, liebes Thal, erschienst du mir Als Traum, als Märchen, alte, alte Sage Bom Morgenland, vom jungen Erbentage.

Hier tennt mich keine Seele mehr, Fremd feh'n die Leute nach mir her, Doch bring' ich mit, was Ginsamkeit versuget: Gin Bolkden, das mich kennt und das mich grußet. Laut reget fich ein Anabenschwarm, Bu zweien manche, Arm in Arm, Mit hellem Aug' und rosenrothen Wangen Dort aus bem Kloster kommen fie gegangen.

O Duft, o Relch ber Blüthezeit! Der Jugend füße Trunkenheit! Die Liebe weint, der holde Muthwill sprühet, Die Seele fingt, der goldne himmel glühet.

Wo find fie hin? Zersprengt, verweht, Wie Gras des Felbes hingemäht! Nur wenige Greise sind noch übrig blieben, Zu zählen, wer noch lebt von all' den Lieben.

Du dort in der gedrängten Schaar, Du mit dem dunklen Lockenhaar, Dich kenn' ich näher, munterer Geselle, Ja, du bist ich auf meiner Jugend Schwelle.

Wie lachte ich das Leben an! Wie sprang ich jauchzend in die Bahn! Wie arglos wohnte neben wilden Scherzen Gesunder Ernst im frischen, schlichten Herzen!

Fern leuchtet Rom und Griechenland Durch die getheilte Nebelwand, Bon Plato's Silberfittigen gehoben Schwebt fromm und stolz der junge Geist nach oben.

Wie Licht so hell, wie Schnee so rein, Gelobt' ich, soll mein Leben sein! Was wußt' ich von bes Weltgangs irren Pfaben! — Da bin ich nun, und bin so schuldbelaben. Richt baß es bleiern mich beschwert, Ich tenne meines Lebens Werth, Ich weiß, wie ich gestrebet und gerungen, Und was ber sauren Arbeit ift gelungen.

Doch heute, wo herauf zum Walb Das alte Rlosterglödchen schallt, Heut, wo ich aus so ungetheilter Nabe Dem frohen Anaben in die Augen sehe,

Der ich einst war, ber so vertraut, So schuldlos mir entgegen schaut, Heut weiß ich nichts von meinem Tagewerke, Hinthaut ber Stolz, es beuget sich die Stärke.

Bur Felsenhöhle wandl' ich hin — Bor Zeiten träumt' ich oft barin —; Laß, alt Gestein, mich heut' in meinen Thränen Ganz still an beine graue Wand mich lehnen.

München. Zuerst einmal hier verweilen, Kunst ansehen. Pinakothek. O Gott, o Himmel, wie trifft mich's! Da liegt sie unter königlichem rothem Baldachin, konnte die Kerze nicht mehr fassen, die ihr der weinende Johannes reicht; Alles rings getreulich nach den Formen der Zeit; Wohnraum, Geräthe, Kultushandlung beim Tod einer hohen Person, Weihwasser, Weihrauch, Gebetsformeln aus dem Buch, die Apostel hartgemeißelte Köpfe, unseine Gestalten aus der gröblichen Wirklichteit, überall voller Schein des Lebens bis hinaus auf

den Reflex der Rohlenglut im Gesichte des Jüngers, der in's Rauchfaß bläst. In Allen Ein Schmerz, der Widerklang dieses Todes in diesen ehrlichen Seelen. Und sie! Seligkeit der Auflösung in den Aether reinen Dasseins, Berschweben im seligen Traum! Ein Kopf, Jüge— reiner Arpstall für durchscheinendes Himmelslicht! D, so, so stürbe — und ich, ich grobe Erscheinung, ich gemeine Erdbildung, wenn — wenn dieß — wenn — dabei Zeuge sein, das schauen — Berwehe, Traum!

Pisa. Habe widerstanden, bin nicht östlich hinüber von Pistoja; morgen nach Livorno, zur See hinunter. — Wie schön hier Alles beisammen: Dom, Baptisterium, Campo santo, und wie gut ruhig, friedlich ringsum! — Romme mir vor wie der schiefe Thurm dort, der hält, obwohl geknickt. Im Campo santo — hätte den ganzen Tag da bleiben mögen, ja möchte hier wohnen, mich an den rührenden Bildern freuen wie ein Kind und ganz stille sein.

Pompeji. Die Sypsformen der Todten — genau in dem Moment, wie sie vor fast zweitausend Jahren im Todeskampf zuckten. Sonderbar — das thut sonst der Bildhauer aus Kunstzweck: er fesselt einen Zeitmoment im Raume. Hier hat die Natur dasselbe

gethan: die Sterbenden erstidend umhüllt, die Umhüllung verhärtet und nach achtzehnhundert Jahren einem scharssinnigen direttore degli scavi so die Gukform dargeboten, die er nur ausgießen durste.

Ich möchte gerade nicht in einer solchen Todeszuckung nach Jahrtausenden als Gypsfigur wieder aufstehen, übrigens rasch und gewaltsam sterben ist doch auch so übel nicht.

Begenwärtige Bergangenbeit, vergangene Begen= wart, - aufgehobene Zeit - Traum, wunderbar. Romme mir felbst vor, als fei ich schon lange geftor= ben und sehe bort aus einem Dentmal der Braberftraße mir zu, wie ich nun umgehe, schaue, staune. Ober als fei ich gerabe vor einer Stunde gestorben und der Tod habe mir noch auf einen Tag Ferien gegeben, ba spazieren zu geben, als alter Pompejaner au schlendern. Wir haben auch in Wahrheit Alle in allen entichwundenen Menichengeschlechtern ichon gelebt und werden leben mit den künftigen. Doch möchte ich herausbringen können, wie mir zu Muthe gewesen, als ich noch ein antiker Mensch war, Mensch aus Einem Buf, ohne Rif mittendurch, ohne mehr Augen, Aber wenn vielleicht doch auch jene Ein= fachen —? Muß untersuchen, ob man an der Zehenhaut nichts mehr entbeden kann. — In Kleinasien, ja in Aegypten hat man in Schäbeln plombirte Zähne gefunden. Also jedenfalls doch auch schon Zahnweh. Gibt sehr zu denken.

Droben qualmt ber Besuv. Bin boch hinauf zum Krater. Empedokles hat sich in ben Aetna gestürzt, das Naturgeheimniß zu ergründen. Könnte man Element werden und zugleich wissen, was Element ist!

Zuerst Corricolo, dann ausgestiegen. Golf. Wie die Menschen, solche Linien, solche Kurven, solche Farben, solches Rauschen des ewigen Meeres vor Auge und Ohr, ihr Nachbar-Naturwesen, das Thier, so teuflisch mishandeln mögen — o, fehlte mir nicht die Macht!

Sorrent. Alles kocht im Segen, man meint, man spüre die Frucht des Oelbaums, die Beeren der Traube sich mit Sästen füllen. — Tasso's Wohnung — wir kennen uns. — An die Marine. In einer Fischerbütte bildschönen Knaben mitgenommen. Sieht dem putto gleich rechts unten auf Raphael's Sixtina, der den Kopf auf die Aermegen legt und so küssenswerth

ben Zuschauer ansieht. Starke Brife. Wie weit kann man auf die Klippen jest hinaus? "Paolo weiß ichon." Brandung wilder und wilder, ein göttliches Wüthen. Wir stehen mitten brin auf einer der durchfressenen Rlippen. Schaumwelt wie ein wahnsinniger Traum, Riesenfächer ausgebreitet, Federbuiche, breite Wafferrateten aufschießend, baumende Roffe, Baren, Glebhan= ten, Centauren, Fabelungeheuer, - Geftalt in Geftalt verrinnend, Bifden, Speien, Pfeifen, Beulen, Rlagen. Jauchgen, Richern, Johlen, Wiebern, Brullen, Bag- und fdrille Hochtone einer Riefenorgel, — Ranonenschuffe, Donnerschläge, - wir zwanzigmal überschüttet, Baolo's rothe Mute fort, in ben Strudeln umgezerrt - o, fo wohl, so frei ist mir's nur in der Schlacht gewesen, mir, der sonst mäßigen Wind nicht erträgt. — Paolo schlägt die großen dunklen Augen unter ben triefenden langen Wimpern boch etwas ängstlich nach mir auf. ruhig, caro ragazzo, uns geschieht nichts. Das fommt nicht bon ben Teufeln, tommt bon guten Beiftern, mir zu Shren aufgeführt, zur Labung nach all' ber Qual!" - 3ch fturme, wirble, jauchze, bonnere mit, entbunden, frei Alles und Jedes, mas Rraftahnung in mir ift. Hohe, herrliche Trunkenheit!

Abends im Albergo geplaudert mit den schönen Wirthstöchtern und ein paar frischen Burschen aus

Rachbarhäusern. Fällt ben jungen Leuten das Tanzen ein. Ich muß die Kastagnetten dazu schlagen. Es kommt toller und toller, aber stets anständig, wildes Feuer, doch ohne einen Hauch von Frechheit. Bom Saltarello zur Tarantella. Herr meines Lebens, welch' mänadisches Sausen! — Plöplich fällt mir Bikör und die Abendgesellschaft in Bergen ein. Die Kastagnetten entfallen meiner Hand, ich stütze hinaus, höre hinter mir sagen: "pare, che il Signor sossre." Ja wohl, ja wohl! — Hinaus in Mitternacht wieder an's Meer. Es ist still, sanst geworden, Mondlicht. — Habe boch schafen können.

Bon Castellamar über den Monte S. Angelo nach Amalfi. Räuber? Warnt mich nicht! Thun mir nichts. Beglückender Marsch, gerollten Mantel über der Schulter. Oben oft wie deutsch, Dörfer zerstreut, Holzhäuser mit steilem Giebel, Meisen schlagen, Buchfinken schmettern ihr Reiterstgnal, aber dann weit, weit der Blick hinaus auf diesen, dann auf jenen Golf. So gelöst, so entlassen! Himmelsluft!

Rabello. Das ift nun aber boch auch ganz wie ein Traum! Hoch, hoch über bem Golf von Salerno alte, einst reiche, machtige Stadt, ursprünglich maurisch.

Balafte, Thurme, Stadthaus, Spitaler, uralter, in Zopfschnörkel entstellter Dom. Bauftyl behielt übrigens im Rococo immer arabische Anklänge, das Gerollte, Geschweifte lenkt in maurische Motive ein. Brunnen mit geflügeltem Löwen und Abler ergablt von fieben Jahrhunderten. — Richt zerftort, aber fast ausgestorben. Große Terrasse weit vorspringend, schwebend auf Felsfläche über ber fteilen Tiefe. Unten tiefblau ber Golf, Aussicht drüber hingus wie in's Unendliche. einsam, nur ein paar alte Herren dort, sonnen sich, find wohl von den wenigen Nachkommen der stolzen Familien, gebenken wohl fill an vergangene Zeiten wie an alte Märchen. Dort ber Greis ift vielleicht ein Ruffoli aus dem Prachtpalaste da drüben. — Mein Leben wird mir auch ein Bergangenes, eine alte Sage bon Ginem, ber - -

Eigentlich gefällt es mir so ganz doch immer nur da, wo es traumhaft aussieht. Freilich doch auch im Deutlichen, Klaren. Aber Beides kann sich ja gut vereinigen.

Jest durch's Mühlthal herab nach dem Golf. Meer schäumt auf an Felsen und alten Sarazenen= thürmen, Gang zwischen Oliven, Johannisbrodbäumen, Limonen, Orangen, Feigen , Agaben , Piniengruppen, Himmel bebedt , laue Luft , Bogelfang aus allen Iweigen. —

Amalfi. Bas ift aus dir geworden, ftolge, reiche, weitherrschende Republik! Dein alter Andreas dort in feiner Kathebrale, dem verbleichten Refte beiner Bracht, er hat dich nicht geschützt vor Visa's, Genua's Schwert und bem Rachen einfturzender Meerflut. - Da oben aber im einstigen Rapuzinerklofter, wie wohnt es sich fo einzig ftill, fo frei gehoben! Als Ginfiedler ba berabschauen? Nein, nicht Ritter Toggenburg! -Beiter, Calerno ju, immer am Ufer bin, rechts bas mächtige Rauschen, den ernst stahlgrauen Spiegelglanz bes göttlichen Elements, links ein Parabies zwischen Fels, ftrengem Gebirgszug und all' bem herrlichen Grun mit ber flaffischen Zeichnung und ernften, gefättiaten Karbe. — Mittags im Nest Minari nach Raffeehaus gefragt; weist man mich ba zu ber Alten. Enger Raum, Ruche und Stübchen jugleich; bas Weib am großen Spinnrad. Bang gemilthlich geplaubert Was gibt es behagliches Schwaten und Raffee aut. in Italien mit alten Frauen! Gründliche Kinderunwissenheit. Lebt so ba eingesponnen im Engen, um fich dieß Elpfium. Gehört auch in ein altes Marchen.

Salerno. Lang dem Meer zugehört im Bett. Tempo: stilleres, seierliches Rauschen, dann anschwellen zu Donnerton. Erzählte viel von Bölkern, Griechen, Kömern, Karthagern, Longobarden, Normannen, Sarazenen; sah die Roßschweife wallen, hörte ihr Allah il Allah! — Aber was raunst du mir, was rufst du mir? Darf ich bald hin in's ewig Große?

Ober tommt mir noch ein Großes bier auf biefem geballten Weltstoff? Darf ich's noch erleben und dann zerschäumen wie bie Woge? - Darf ich, - wag' ich's, zu hoffen? - mein Vaterland noch groß feben? - Wohin mich die Wanderschritte tragen, von Deutschland ift wie von einem Richts die Rede. Nett awar Respett vor Preußen. Gestern Abend wieder im Gast= hof: Signore è Prussiano? Hab' der Wahrheit die Chre gegeben: "nein", und bann, als ich mein Ländchen nannte, giengen ben Berren alle Begriffe aus. -Schwere, dunkelgraue Wolkenwand, Nach Pestum. barunter der himmel offen, feuchtfett, giftig ichwefel= Dunkel auf diesen hintergrund gejett gelb glühend. die alterbraunen Tempel, voran die stämmigen Säulen bes Neptuntempels mit den breit ausgeladenen Bülften. Da malt fie ber Himmel hin, die Elegie des Bölkerfcidfals. - Bin boch ploglich wieber aufgebrochen, es gieng zu tief jett, jett, da ich horche, wann die Sonne in Donnergang auffteige für mein Balk. Und die siebergelben Menschen, die mich anbetteln, denen ich nicht helsen kann! Da regt sich die alte Zwednatur wieder: entsumpfen, dann Anban? reißt mich aus der Betrachtung des Bildes als Bild — in Pein hinwegegereist.

Palermo. Fahrt hieher von Neapel in xeinem Aether, alle Götter günstig, Phödus strahlend, Poseidon lachend, Delfine umber spielend, in Bagenschüffen sich elastisch aus den Wogen schnellend, in ummelbaven Blau schwimmen die seligen Inseln und Bergebirge. Es war ein Schweben, keine Exdenschurzer mehr.

Das Schönste des Schönen der Mante Pelegrins. Unter allen Berglinien der Mett eine einer und in allem Abel leichter gezeichnete kunn es nück geden. Wie klar und ruhig legt oben die Fläche sich über, wie onmuthig diegt sich das Profil ein, ehe es hinabrinnt, sich in die Horizontale von Land und Meer aufzulösen! O, wären die Linien meines Lebens so wie diese, o, sentte es sich so schön herak, in so reiner Kurve, wie dieser Berg sich herniedersentt zum Meere! Und wäre die Farbe meines Lebens so rein blau wie das Meer, das ihn wiederspiegelt!

Die Sobenstaufenaraben in der Rathedrale fannich nicht zum zweiten Mal feben. Hic situs est magni nominis Imperator et rex Siciliae Fredericus II. — Rann nicht zur reinen Anschauung, nicht zur ungetheilten Stimmung gelangen bor bem Der Sobenstaufen ichiebt fich mir in Borvbprfara. die Bildkammer der Phantafie herein, wie ich ibn einst gesehen, in Formen so icon, als stände er nicht neben deutscher Alb. - tahl, matt rothlich beleuchtet von der Abendsonne, Berliere mich in bie Frage, ob es geschichtliche Rothmendigkeit gewesen, daß diese großen Raiser Stiefväter ihrem Beimatland maren. Erwäge bas vielbeiprochene Für und Wider, Es grabt, bobrt, fticht in mir, daß unfere Beschichte Gipfel bat, die teine Gipfel für unsere Ration sind. Alte Bein, einem belächelten Bolf anzugehören, wacht auf. Werbe mir nun felber bos, daß ich angesichts bes großen Gegenstandes Auge und Gefühl nicht rein gegenständlich ftimmen, meinen Borfat, die Bolitik zu laffen, nicht halten fann. Also eben fort, hingus wieder an den Hafen, meinem Liebling, meinem Borzblatt gegenüber, bem Monte Belegrino!

Die reinen Heiden sind sie boch! Man muß zurnen und lachen, lachen und zurnen. Führen ba ihre Heilige als Puppe auf Prachtwagen herum wie

bie Alten ihre Sötter. Blumenwesen, Feuerwerk mit Girandola, Musik, große Gugelsuhr. Wer war wohl einst die heilige Rosalia? Geborene Minerva, Diana, Juno? — Es sind Kinder, ensants terribles, diese guten Leute, gestehen nur ganz, sagen nur heraus, was allerwärts nicht besser ist, nur anderswo mehr inwendig steden bleibt.

Immer mit einer mahren logischen Beunruhigung lese ich die Urtheile ber Römer und Griechen über bas Chriftenthum in feinen Anfängen. Es hat der Welt eine neue Seele eingesett. Es ift Religion ber Berglichteit. Der Stifter mar ein Mensch freien, wohl= wollenden, lichthellen Gemüths, will uns fanft, liebevoll, verzeihend, gut. Das hatte keine ber Naturreligionen, es war ganz neu; was Plato, was Stoiker, was jüdische Setten lehrten, ist in Manchem verwandt, hat vorbereitet, aber biefer Ginheitspuntt, bieg vertiefte Berg war das grundeigene Geheimnig des Mannes Jefus, von dem wir fo wenig Geschichtliches miffen; Bergpredigt - himmlischen Beiftes voll. Dazu ift gekommen ober baraus hat sich entwickelt die richtende Einkehr bes Menschen in fich selbst, wie keine frühere Religion fie hatte, Beift der sittlichen Selbstfritit, begreiflicherweise zuerst zu negativ, finfter dualiftische Verwerfung ber Sinnlichteit, boch auch fo Grundlage für eine neue Sthit.

Nun war diefer Rern im Urspming icon getrilbt, mit Mythologie unbangt. Der Stifter felbit icon glaubt Engel und Teufel, glaubt wiederzukommen als Ronigmeffias und das himmlische Reich auf Erben zu gründen. Raum todt, so vermehrt sich die Mythen= glorie: Wunder, Auferstehung, Chriftus wird Gottes= sohn, sein Tod Opfertod nach alter, blutiger, ja graffer Opferidee, balb bann Maria Göttin. Müßte auch wunderbar zugegangen sein, wenn zu den jüdischen Wahnborftellungen nicht die befehrten Beiben zeitig die ihrigen zugebracht hätten: Göttersöhne, Frühlingsgötter, Ofiris, Abonis, Mithras, Bertules, dann Urgöttinnen, Isis, Here, Benus, Aftarte, Mylitta, Rhea, Rybele und wie fie heißen, - nachdem im Teufel schon ber Ahriman eingewandert. Dort in Pompeji die aufgehängten Botivbilder im Tempel der Benus, frante Arme, Beine, Sande, Rafen von Zinn, Silber, Thon, die sie beilen follte, - sie ersegen eine gange religionsgeschichtliche Abhandlung über criftliches Beiden= thum.

Run, wenn ich lese, wie die Römer und andere Polytheisten über das Christenthum urtheilten, so peinigt mich ein eigenes Gefühl: ich muß mich vor ihnen schämen für jene frühen Christen, wie ich mich heute noch schämen muß, wenn Missionäre den Heiden unsere

Märchen bringen und diese sagen, sie haben das auch und reichlicher. Durch die beigemischte Trübung wurde die neue Religion in die grundschiese Lage der Konsturrenz mit dem Heidenthum gesetzt. Mit Mythologie fonnte das auch auswarten, und mit einer volleren, schöneren. Es ist wahr, die christlichen Götter hatten einen neuen Seelenblick und hoben dadurch dem versborgenen Sinne nach ihre Ienseitigkeit in Immanenz, hoben also ihre eigene Personisitation wieder auf. Aber diese Innigkeit verstand kein Kömer, kein Sprieck, und wenn: es war Niemand da, ihm den letzteren Sinn zu deuten.

Dazu noch etwas gar Fatales. Die neue Liebeswelt; die neue Religion, aufgegangen in einem unterjochten Bolk, wußte und wollte nichts von Staat, von
öffentlichem Leben — heute noch einz für allemal ein
ungeheurer Mangel des Christenthums. Wollen wix Bürgerpflichten daraus ableiten: es muß auf mühlamem Umweg künstlicher Argumentationen geschehen. Man
denke zum Beispiel: zur Porschule des Manues, für sein politisches Pflichtleben gehört. Gymnastik. Dem Griechen sagte das auch ohne Wort der Gott am Singang der Palästra. Wie höchst verzwungen aber sind Bersuche, vom Christenthum aus so etwas als Pflicht zu beduziren! — Die Alten haßten und verachteten bie Christen barum am meisten, weil ihnen ber Staat gleichgültig, ja Aergerniß war. Allerdings verwickelt sich das: den heidnischen Staat mußten die Christen freilich verabscheuen. Aber damit ist jene arge Lücke nicht hinwegdemonstrirt. Das Christenthum ist an sich eine apolitische Religion. Die Konsequenz haben wir heute noch: die Kirche leugnet den Staat und will den doch vorhandenen beherrschen. Da der Mensch ein handelndes Wesen und das Christenthum diesem Wesentlichen seiner Ratur abgewendet ist, so hat sich ergeben, daß es endlich zu einem System don Handelungen wurde, die gegen das System des vernünftigen Handelns, den Staat, gerichtet sind.

Wie ist es nun mit der mythologischen Trübung?

— Ich nenne sie, diese Bilderwelt der Religion, kurzweg Pigment. — Dieß führt auf eine Betrachtung,
die bei der reinen, verzweiselten Rathlosigkeit anlangt.
Die Sache lieat schlechthin amphibolisch, antinomisch.

Für —: Ohne Pigment keine Religion — benn Religion muß ja boch eine Gefühlsgemeinschaft sehr Bieler und ein Kultus sein. Es kann keine farblose Bolksreligion geben. Die Andacht muß etwas zum Anreden haben, also vorgestellte übersinnliche Person, Versonen und, zum Anschauen, Ansingen, auch That-

sachen. Woher sollte die Kirchenmusik — und Musik ist doch das Unentbehrlichste zum Kultus — ihren Text nehmen? — Das weiter zu demonstriren, wäre vom Uebersluß. Kurz "Stühen", wie es Lessing nennt.

Begen -: Diese Stuten sind ebenso febr Spiege in's Mark ber Religion. Der tiefftliegende Schaben ift: fie dienen als Surrogate für's Wesen; die Men= schen, wie sie einmal in Mehrheit sind, meinen, sie bürfen fich bafür, daß sie an das Bigment glauben, die Religion ersparen. Da haben wir nun ben "Glauben", ber = Religion gilt. Millionen Seelen, die nie von einer Ahnung des Unendlichen, nie von einem Gefühl der erhebenden Tragodie des Lebens burchhaucht worden sind, gelten nun sich und der Welt als religios, weil sie glauben. Diefe fcnobe Berwechslung hat sich als allgemeines Vorurtheil fixirt, mit Macht betleibet, gefoltert, verbrannt, getreuzigt, gepfählt, lebendig geschunden, Gedärme aus dem Leib gehaspelt, geblendet, verstümmelt, lebendig begraben, erbolcht, gespießt, bergiftet, - es gibt teine fo mildviehische und teine so teuflisch burchbachte Grausamkeit, die nicht die gläubige Berfolgungswuth mit technischer Bollendung ausgeübt hatte. Befreuzt euch nicht bavor, stillgläubige Seelen! Das folgt haarscharf aus ber Berwechslung bes Vigments mit bem Wesen! euch nicht, gebildete Konfistorien! Ihr verbrennt, kreuzigt, pfählt nicht mehr, aber nun haben wir der Unzähligen noch nicht gedacht, benen ihr moralisch das Herz gebrochen, das Gewissen mißhandelt habt, indem ihr sie in die Wahl stießet: gläubiges Bekenntniß gegen die eigene bessere Ueberzeugung oder mit Weib und Kind zum Bettelstab greisen! Und du, zahmer Bermittler, sage nur ja nicht, der todte Glaube tauge freilich nichts, der Auferstandene müsse Leben in uns werden, und wie du es sonst schon ausdrücken magst. Nein! nein! Glauben und Religion sind zweierlei, und jener hat dieser von je mehr geschadet als genützt. Was "den Glauben beleben"? Nichts da, fort mit dem Glauben und die Religion kann leben!

Ihr lobt euern Schiller, ihr kennt fein Diftichon: "Welche Religion ich bekenne? Reine von allen, Die bu mir nennft. Und warum keine? Aus Religion."

Aber ihr lest es im gewohnten Dufel und feib zu bent-faul, zu begreifen, was es befagt, was baraus folgt.

Also ber helle Widerspruch von Für und Gegen. Und also, wer weiß nun Rath? — Es scheint da eine Auskunft. Die wohlbekannte: symbolisch nehmen! Man muß wirklich sagen: es ist dieß die Auskunft aller ebleren Beifter von humaniftifder Bilbung, und ihre Gemuthslage ift barin nicht fo einfach als es scheint, es ift ba ein sehr interessantes Bellbuntel. find ber driftlichen Bilderwelt entwachfen, und fie ift uns zum freien afthetischen Schein geworben, wie bie alte Mythologie. Doch nein, wir, auch wir fleben nicht gleich zu beiden. An jene knupft fich für uns eine Rührung, die einen Anklang an Glauben bat, ohne eigentlich Glauben zu fein, - innige Reminis-Rauft am Ofterfeft. ceng unserer Rinberzeit. Beihnachterlihrung, - und am ftartften: Berfetung in die Schönheit des Madonnenideals, der heidnischen Göttin, beren Bild bas burchweichte und entzückte Herz des Mittelalters mit der Ahnung aller Unschuld und fittlichen Gute echter Beiblichfeit burchläutert bat.

Die Sprache selbst könnte ohne den religiösen Glaubensapparat des Christenthums rein nicht mehr auskommen. Könnte die Liebe und könnten die Dichter die Engel entbehren? Und wo bliebe Goethe's Faust ohne den Teufel und seine Gesellen? Und wo meine trefsliche Mythologie?

Aber das hilft eben auch nichts, damit ist natürlich auch nicht auszukommen. Es handelt sich ja um vie Masse, um das Volk, das sich auf Symbolik ein= für allemal nicht versteht. Und da stehen wir vor einer noch ganz andern, stehen wir erst vor der eigentlichen, verzweifelten Amphibolie —:

Ein Satz: Die Masse braucht in alle Ewigkeit ein geglaubtes Bilberbuch. Wie viel immer das Pigment schaden mag, es ist doch auch Stütze. — Religion fort: auch Moral fort. Gefärbte Religion doch bester als keine.

Anderer Sag: Gin febr großer Theil des Bolts ift allerdings aus der Bilberwelt herausgewachsen, bas nimmt nun aber ju in geflügelter Progreffion; noch ift es nicht die Mehrheit, aber bald wird fie in die Strömung gezogen sein. Wer nur irgend fich etwas umsieht, handwerter, Arbeiter, Raufmann, wer immer von Physit und Geschichte auch nur einigen Lichtstrahl empfängt, ift rein fertig mit Allem, mas überfinnliche Figur, mas Regierung bes Universums bon außen, was Wunder heißt, furz mit bem ganzen Bigment. Nun find aber alle biefe hülflos in's Leere geworfen. Die gefärbte Religion find sie los, zur reinen reicht es bei ihnen nicht, und wenn es reichte, wer reicht fie ihnen? Niemand. Unfere Briefter bieten nimmermehr Religion ohne Vigment, und man muß auf Brund bes erften Sages jugeben: es mare nicht mög= lich. Eigentlich ift die reine Religion allerdings nicht farblos. Bur Farbe hat sie nichts Geringeres als die Weltgeschichte, die mythenlos mahre. Das aber ift

von viel zu langer Hand, mit dieser ungeheuren Pa= lette kann der religiose Volkserzieher nicht malen, da braucht es einen idealen Auszug, nämlich eben die Mythen. Und so fallen denn die Armen in's Leere, die über das mythisch illustrirte Christenthum hinaus find. Es liegt in der That so traurig, daß man Die alte Chrfurcht sind fie los, ianımern möchte. für eine nene konnen fie bie Begründung nicht finden. Moral ruht schlechterdings auf Religion, und da ifie mit der bunten Religion die reine wegwerfen, so werden fie Lumpenhunde, laffen fich in den Wirbel der Betjagd reißen, die jest los ift, der Betjagd nach bem Blud, das teines ift. Ihnen fagt Riemand, zeigt Niemand einfach aus bem innern Wesen ber Seele und aus dem Berhältniß der Einzelseele zur Seele der Menscheit, daß und warum es keinem Menschen wohl wird, außer im Buten. Sagt man es ihnen je, fo hängt man doch den Märchenkram wieder daran, den fie nicht mehr ertragen, und so laufen sie weg.

Weiß der Himmel, wie sehr ich selbst mich oft sehne, mir von einem guten Nedner die ermattende Seele aufrichten zu lassen, aber da schenkt uns ja keiner den Farbenzusat, von dem wir nichts mehr wollen, der unserem erhellten Auge widersteht.

Wenn die allgemeine Zuchtlosigkeit zunimmt, wenn sie zu Berbrechen auf Berbrechen führt, wird der Staat meinen, die bestehende Religion mit Zwangsmitteln aufrechtzuhalten, wiederherstellen zu müssen. Bergeblich! Eine in der Auflösung begriffene Religionsform läßt sich nicht halten; man pslanzt nur Heuchelei. Drakonische Strenge wird gut thun, aber eine Reaktion in dieser Richtung würde den Staat nicht stüßen, nur noch mehr untergraben; er würde sich nur die Ruthe der Pfaffengewalt noch lästiger auf den Rücken binden, und wollte er nachher wieder einlenken, lockern, so würde ein Ravaillac nicht ausbleiben.

Oft in dieser Noth meines Herzens um die hülflose Menschbeit denke ich: ehe Luther kam, ahnte auch
kein Mensch, daß ein solcher Reformator erscheinen
werde. Niemand von Allen, die in das Elend ein
Einsehen hatten, wußte Rath. In solcher Stunde
ist es doch schon mehr als Einmal geschehen, daß der
rettende Genius geboren wurde. Das ist nun freilich
pure Hoffnung, ganz blind, ohne jeden Begriff; denn
alle Begriffe führen ja eben in's Rathlose. Luther
ließ einen guten Theil des Pigments stehen, das bedurfte ja die Mehrheit, und wenn jest die Mehrheit
dem entwächst, so ist sie doch nicht die Allheit, ein
Rest Bedürftiger bleibt in alle Zeit. Wie sollte nun

ein neuer Luther etwas schaffen können für Beide: für Die, welche der Kinderkost bedürfen, und für die Anderen, die sie nicht mehr verdauen? — Oder bildet sich vielleicht eine Gemeinschaft für die reine Religion, die sich allmälig ausdehnt? Nichts, nichts, da ist ja kein Kultus möglich!

Allerdings ift es eben auch so eine Sache mit den Lotalen für den Kultus. Gebildete Persönlichkeiten pflegen sich da zu verkälten. In bitterem Ernste: tommt uns je ein Retter aus obiger Noth, so denke ich mir gern, er werde zuerst als Ersinder auftreten, der eine urwohlthätige Grundlage für die Stimmung herstellt: Luft in geschlossenem Raum und doch kein Zug! Wer diese Aufgabe löst, wird einer der größten Wohlthäter der Menschheit sein. Ist dieß erst entdeckt, so werden die Menschen milder, launenloser, klarer, gemüthsfreier, sie werden besser, sie werden edler werden. Ja, damit wird der erhosste Reformator beginnen, auf diesem Grunde wird er aufbauen!

Bin wahrlich tein Freund vom Allegorifiren, aber wem foll's nicht einfallen: ja, Schwüle ober Zugluft ober Beibes beisammen: so lebt die Menschheit. Wär' ich ein Egoift, mir konnt's ja Eins sein. Warum

muß ich dieß Senforium haben, daß mich ihr Loos fo bekummert, mich nicht schlafen läßt? Die breiige Föhnluft ihres bumpfen Borftellungslebens verfest mir ben Athem und wenn fie die Fenfter aufreißt und die tollen Windstöße verkehrten, abstrakten, fanatischen Ibeenzugs hereinläßt, so bestürzt mich für sie die pneumatische Grippe. O Elend! O Leiden bes Mitleids, das nicht rathen, nicht helfen kann! Ich habe Stunden, wo ich die träge Seele beneide, die ihr Stud Ras in Rube Bis unter die Rägel brennt mich's, bis in verzehrt. bie Reben durchzuckt mich's. Dann veracht' ich mich wieder, daß ich, ich mit den dunklen Fleden auf meinem Leben, ich vor mir poche, gar ein Jesus patibilis ju fein! Ach, es ift Zeit, daß ein Ende werde! Nehmt mich, wiegt mich, luftet mir die Bruft, singet den Schlaflosen in Schlaf, gute Geister, wo ihr schweben mögt, in Luften ober im Meeresschoof! Macht's anabig, führt mich noch in eine Reinheit, eine Klarheit und lagt in Ehren mich enden. — Gute Geifter! Einen weiß ich. Zu ihm feufze ich, rufe ich, wie ber hirfch ichreit nach frischem Baffer.

Was? Was war das? Welcher Abgrund sendet mir das? — Bist du da — dieß Bild? — Engel und Boten des Himmels, steht mir bei! — Unter den Lustwandelnden auf Corso Garibaldi. — Nur etwas

fleiner und tein Metallhaar, fonft ganze Doppelgängerin . — hat bemerkt, wie scheu ich sie ansehe, läßt einen murrisch fragenden Blid über mich herlaufen. -Gesichter hier find eine Bilberreihe zur Geschichte ber Insel. Dort ein rein latinisches, ablernasiges, hier noch ein Rest griechischen Profils, jest tiefbraun arabiicher Typus, jest glaubt man ichwäbisches Gepräge aus hobenstaufenzeit zu ertennen, mitunter glüht Afrika herüber: äthiopische Wulftlippen und Plattnase, Farbe faft schwarzbraun, bazwischen aber auf einmal normannisch: da und dort ein weibliches Geficht blond, helläugig, felbst mit bem mattsammtenen Sautton nördlichen Klimas — trot der Sonne Siziliens. nun da - Hat einst ein Normanne, ein wilder Wikinger, Ururahns Bruber, hier mit einem Meerweib die Ururahne dieser Erscheinung gezeugt?

Der Traum dieser Nacht sei aufgezeichnet, schnell, bewor er sich verwischen tann! So gut ich's vermag nach so viel Grausen, Beben und Entzücken.

Ich wandle wieder auf dem Corso. Der himmel wie neulich in Pestum. Die schwere Wolkenwand sinkt herab und schließt den Spalt, durch den man dort die Abendsonne im trüben Sciroccogelb leuchten sah. Nacht. Die Begegnenden sehen sich nicht mehr. Schwül und schwüler, endlich fast zum Ersticken. So muß es in

und um Bompeji gewesen sein, als der alte Plinius ben Athem aufgab. Zett langsam mächst eine Ziegel= röthe über den himmel, geht in feuerrothes Glanglicht über. Stille, todesbang. — Horch, welcher Ton? Man hört ein wehendes Blafen, etwas wie ein Fegen, es wird zu einem lauten und lauteren fturmischen Speien, jest knallen Donnerschläge dazwischen - jest wantt zuckend die Erde unter mir — ich schaue um und auf. ber Monte Pelegrino hat sich in den Aetna verwandelt, offen ift die fürchterliche Effe, glutroth fährt die Lobe aus der Unterwelt empor und rings am schrecklichen Beifterberg ichlängeln fich Lavabache zu Thal und verloiden gifdend im flammenden Gemäffer des Safens. Die Feuersäule aber, die zu oberft emporschießt, wölbt über fich hoch in Luften eine rabenschwarze Wolfe, aus ber ein Regen von Afche, Steinen, Lavaklumpen niederpraffelt rings über die bebende Menge, die dort fliehend auseinanderstäubt, hier in wilden Anäueln sich drängt und ftößt oder Gebete heulend sich am Boden mälzt. Ich ftebe schauernd, aber fest, und schaue in die brausende, saufende Lohe, still staunend, einsam unter den vielen, vielen Menschen. Da — was hebt sich aus dem Krater empor? Ein Drachengespann — es reißt hinter sich einen Wagen aus bem Schlund - er icheint leer dann richtet sich ein Schatten in ihm auf — jest schwebt er wie auf sicherem Boben in ebener Linie durch die Lüfte - herwarts ber Stadt, meinem Standort ju, - ift

bas nicht etwas wie eine weibliche Riefengeftalt, mas aus ihm emporragt? - - ber Wagen fentt fich schwebt finkend näher und näher — beutlicher im schweflichen Glut- und Blutschein wird die Lenkerin des Drachenpaars — Augen wie Fadeln brennen aus ihrem Antlit - ihre Loden find von Gold, ringeln fich aber wie Schlangen, blaue Funten fniftern aus ihren Spigen, - jest wantt mir ber Muth, ich bente an Flucht, die Beine find mir lahm, angewurzelt ftebe ich, benn bas ift ja - fie! fie! bas Weib, bas mir Die Seele ver- Der Wagen halt in Luften - ein Blid — was für ein Blid! Ich kenne ihn! — trifft mich, ftreift bann über die Ropfe ber Menge bin -; fie wirft ftolg ihr Haupt auf und erhebt die Stimme, - es ist der Ton, mit dem sie einst jene Stellen des Olaflieds sang, woraus es hervorklang wie Mitleid und hohn jugleich, - nur lauter jest, greller, ein herrscherton - fo mag einft Libuffa ihre Schlachtbefehle gerufen haben - "Adoratemi! Sono la santa Rosalia!" Das Bolf ftarrt fie an, bann rufen Stimmen: Auf die Kniee! Seht ihr das Kreuz auf ihrer Stirn? - und Alles fant auf die Aniee. Ich febe bin nach ihrer Stirne und erkenne mit Graufen - "Betet nicht an! das ift tein Rreug! ichaut beffer bin eingeättes Bild eines Dolchs!" - Das entfetliche Weib wendet den Blid wieder nach mir und herrscht mir jest griechische Worte zu: "Ανω την κεφαλην!

Βλέπε ανω! 36 schaue über ihr Gorgonenhaupt hinweg, hinauf nach bem speienden Rrater. Da fliegt wie eine Rakete emporgetrieben ein schwarzer Rörper amischen den Flammengarben auf, halt dann im Schweben ftill, fangt an mit ben Beinen zu gauteln, ju zappeln wie ein hampelmann, tangt baumelnd, sich überschlagend eine Weile in den Luften, kugelt dann abwärts und herwärts, immer näher, bis er über meinem Saupte flattert, und beginnt nun mit treifchender Stimme ju ftottern: "Bu- gu- gud mich an!" Ich lache, boch verzwungen und angstvoll, und rufe: "Du bift der Stotterer bom Theater S. Carlin in Neapel!" "Oho, oho," stammelt es jest, "wie du - du - dumm! 3ch bin ja der Pla-Pla- Plato! ber Plato! Rann auch pfei- pfeifen!" - Er pfiff, ber ichrille Ton gieng in eine Schelmenmelodie über und es mar jest, als pfiffen zwei Stimmen, eine bobere und eine tiefere, und bie tiefere ichien aus einem großen Loch in ber Bruft zu kommen. - D, ich hatte mir's nur verhehlen wollen, - icon borber hatte ich die verzerrten Züge, die halbgrauen, nun wild flatternden Loden erkannt, die mir einst so ehrwürdig erschienen. Gine Buth befiel mich mitten in ber Berfteinerung, im talten Schauer, ber mir bom Wirbel zur Auffohle niederrieselte. "D, ein Gewehr, ein Gewehr," brachte ich mit halb gebannter Stimme mühlam hervor, "wie einen Geier, wie einen Schuhu

hole ich dich, Schandfetzen, aus der Luft herunter!" — "Da, nimm!" höre ich jetzt eine freundliche Stimme mir über die Schulter sagen, drehe mich um und in rothem Hemde steht ein Mann vor mir mit den befannten Zügen Garibaldi's und reicht mir ein Gewehr, doch war es auch wieder nicht Garibaldi, sondern der arme, treue Karl, der mir bei Krusau sterbend seine Büchse herbot; "da, nimm, sie ist geladen und auch schon gespannt!" "O Dank, Dank, Dank!" Ich erzgreise die Wasse, lege an, ziele, drücke — sie versagt! Nicht plöglicher Donnerschlag, nicht Kanonenknall kann erschrecken, wie dieß Ausbleiben eines Schalls, dieser Nichtschuß mich entsetze.

Ich erwachte, fuhr auf, eiskalt rann es mir durch die Glieder, aber schnell wiech die tödtliche Kälte einer brennenden Fieberglut. Mir war, ich fühle mein Gehirn in seiner Höhle kochen. Mein linker Arm war noch ausgestreckt, als hielte er den Lauf des Geschoßes, mein rechter gekrümmt und der Zeigesinger gebogen, als läge er noch am Drücker. Ein Krampf spannte mir alle Muskel auf die Folter. Als ich klarer zu mir kam, war mein ganzes Wesen nur Ein Sehnen, nur Ein Seufzer nach Ruhe, Stille, Kühlung. In diesem Gestühle schlief ich wieder ein. Der Traum nahm sein Spiel wieder auf und knüpfte seinen Faden an den ersten Gang, lose, wie er zu thun pstegt. Ich fand mich unterwegs aus der Stadt. Ich will

jest auf meinen lieben Berg hinauf, sagte ich mir, hinauf nach der Grotte der wahren Rosalia, da will ich Kühlung suchen. Ich wanderte und wanderte, zwischen Billen, zwischen Aloöhecken, Gartenmauern weiter und weiter und konnte den Weg nicht sinden, den Berg nicht gewahr werden. Da sehe ich unter dem Blätterbusch einer blühenden, hochaufgeschossenen Aloë einen Zwerg sitzen, der mich sinnend, freundlich, mitseidig ansieht. "Könnten Sie mir nicht sagen, guter Herr Nano," rede ich ihn an, "wo es auf den Monte Pelegrino geht?" — "Verehrter Herr Pilger, Excellenza irren sich," ist die Antwort, "der Berg ist jest umgekehrt im Meer drunten — wissen Sie nicht, der Aetna hat ihn weg= und umgedrückt — wenn Sie nur geställigst —"

In dem Augenblick fühlte ich mich von Wasser umgeben und sinken. Ich sant tieser und tieser, nicht mit Bangen, sondern voll labenden Gefühles der Kühlung. Delfine huschten vorbei und sahen mich mit klugen Augen an, als wollten sie sagen: nicht wahr, hier ist es gut, hier sind keine seuerspeienden Drachen? Endlich fühlte ich Grund und der Zwerg stand wieder neben mir. "Hier," sprach er, "hier ist die Grotte."
— "Das ist ja keine Grotte," sagte ich, denn ich stand vor einem Hochaltar mit vergoldetem reichem Schnizwerk, das über den geschlossenen Flügeln des Diptychon aussteig. "Thut nichts," slüsterte der Zwerg,

ben Zeigefinger der linken Hand an die Lippen legend, indeß er mit der rechten einen Schlüffelbund aufnahm, der an seinem Gürtel hieng. Er suchte lang, während ich in gespannter Erwartung nach dem geschlossenen Schreine hinsah und mich vergeblich bemühte, zu erstennen, was die verwaschenen Heiligenbilder auf den Flügeln vorstellten. Jeht zog er aus dem Stahlring einen silbernen Schlüssel, öffnete, schlug die Flügel außeinander und —

hat fich der himmel aufgethan? Bor mir wölbte fich die blaue Grotte von Capri, nicht Bild, nicht Gemälde, sondern Wirklichkeit. Und boch auch wieder nicht. Denn wohl raunt das Bolt von gewissen Felsboblen an jener Infelflifte, es feien Spiriti barin, aber was leuchtet hier, welch' Unbekanntes, Neues, welchen Bunderfern . umschließen diese blau erglänzenden Wölbungen? Eine Erhöhung des Felfes ragt aus bem Baffer, wie zur natürlichen Rubeftätte gebilbet, auf weißer Dede, Die darüber fich breitet und faltenreich nieberfällt, in weißem Gewande, das haupt auf weikem Schlummerkiffen rubt ein Beib, mir entgegengekehrt, das Angesicht mir gegenüber, halbgeschloffen find die von langen Wimpern überschleierten Augen. Friede wohnt auf ihrer Stirne, ein feliges Lächeln umspielt ihre Lippen. Bertlarung ift bieg Antlig. Das magische Licht, bas auf Correggio's berühmter "Nacht" bom Chriftustind ausgeht, auf ben Gefichtern

ber anbetenden Gruppe wiederscheint und im Dunkel ber Hütte, ber nächtlichen Landschaft verschwebt, es ift flumpf und erdig gegen die Lichtfulle, die bon biefem Himmelsbilde ausströmt und doch nicht blendet, sondern monbscheingleich bas Blau, das vor lauter Leuchtkraft wie Roth auf das Auge wirtt, zu fanfter Ruble er-3d follte die Buge diefes Weibes tennen, sprach es in mir. Rur so wagte ich es im Innern ju fagen, benn febr wohl beim erften Blide fannte ich fie. Doch brang es mir über bie Lippen: "Soteira!" flufterte ich und trat um einen fleinen Schritt näher; das Waffer, das ihr Felsbett umschwankte, schien zugleich fefter Boben, ber bem Juke Stand und Gang erlaubte. Sie öffnete jest die Augen und ließ sie auf mir ruben. Wer beschreibt ben Blid! Mir war wie bamals, als fie fich über mich beugte und das feuchtfühle Tuch auf meine Stirne legte, nur baffelbe Befühl in's Unmegbare, in's Unfagbare erhöht. Nun sprach sie, — es war jener grundgute Ton, der mir einst in's Berg bes Herzens gebrungen -: "Richt mahr, hier ift es gut ftill und tühl?" - "Ja, bu Gute," fagte ich, "aber das ist ein Ort für Reine, ba barf ich nicht bleiben; verzeih', verzeih', daß ich hier eingedrungen; aber du glaubst nicht, o, du glaubst nicht, wie fürchterlich es broben aussieht im Thale ber Schreden." Wie vorher ruhten diese Augen auf mir mit dem Blid ber Büte und des Mitleids, ben keine Zunge nennt. Dann

hob sie langsam den Arm, bot mir die schneeweiße Hand und sagte: "Reiche die deine, das kühle Lichtblau hat Alles, Alles abgewaschen." Zitternd hob ich die Hand und faßte die ihre. Sie war talt, aber nie im Leben hat der Druck einer warmen, lebendigen Hand einen Menschennerv und ein Menschenherz so sellig durchzittert, wie mich die Berührung dieser weichen, zarten Finger, die wie aus Schnee gerundet schienen. Ich hielt sie sest und flüsterte: "Ewig." — "Ja, ewig," hauchte sie.

Ich glaubte fie noch zu halten, als ich erwachte. Dieß Erwachen! Himmeggespult aus meiner hämmern= ben Brust ist der Krampf und Brand des Lebens, sanft geht mein Puls. Ich bin frei.

> Aus Wuft und Wuth, Aus Schwefelglut, Aus athemlofer Schwüle Hinab in Meeresgrund, hinab in's Kühle.

Da ruh' ich aus Im Felsenhaus Bon all' dem Angstgewühle, Gebadet in ber sansten, reinen Kühle. Im tiefen Blau Ruht eine Frau, Lichtweiß auf weißem Pfühle, Und lächelt selig in der stillen Kühle.

Nah' ich mich ihr? Sie schaut nach mir, Fragt mich, ob ich auch fühle, Wie gut es weilen ist in dieser Kühle.

Reicht mir die Hand, Daß ich den Brand Aus meinem Busen spüle Und mit ihr ewig bleibe in der Kühle.

Aber da bin ich noch und was nun thun? Der aufzudende Gedanke, ich müsse nun auf und fort, hinwärts, dorthin — nein! Mein Traum und die Fragen, die Zwede der Wirklickkeit: zwischen ihnen ist kein Berhältniß, keine Gleichung. Auch den Gedanken, mein Gesicht könne eine Ahnung gewesen sein, halte ich nieder. Ich mag mich mit keinerlei Fragen einlassen. Mir ist Alles vollendet. Ich bin. Ich habe das Gefühl, zu sein. Mit ihr, in ihr. Tief in der blau schimmernden Grotte. — Die Dinge am Tageslicht sind mir nun pure Gegenstände, nichts mehr mit mir berwachsen.

Wenn man nicht weiß, was nun thun, so thut man vorerst nichts, das heißt, man treibt, was der Tag bringt. Ich bin einmal in Palermo, will mich erst noch weiter umsehen. Ich will doch die Einladung des fremden Herrn annehmen, den ich beim Frühstück getroffen, mit ihm zwei Bilder von Crescenzio zu sehen, einem merkwürdigen Maler des Quatrocento, eines im Hose des Hospitals, das andere eine Stunde von der Stadt im Rloster S. Maria di Gesu.

Freske im Areuzgang des Hospitals: eine Art von Todentanz — trionso della morte. Sieht sich sast deutsch an, blonde Köpfe, herb individuelle Formen; Sage von einem flandrischen Meister, doch möglich von Crescenzio unter frühem nordischem Einfluß. Der Tod rennt als Gerippe auf magerem Alepper durch die Luft, Pfeile vom Bogen schießend, Arme und Arüppel, die ihn um Erlösung slehen, übergehend, Hohe und Ueppige ereilend. Links eine heitere Gesellschaft: festlich gekleidete Mädchen zum Tanz antretend nach dem Alang einer Zither, aber schon von Todesblässe überzogen, dabei ein Paar, das verlobt wird. Ihr verlobt euch gültig, der Tod wird sopuliren. —

Die Fresten im Aloster braußen großentheils berborben; monochrom. Erhalten eigentlich nur eines ber Seitenbilder: ber Leichnam des heiligen Franziskus,

umgeben von trauernden Mönchen und Bolt. Meister, schwerlich Crescenzio, hat die streng auf die Sache losgehende Art bes Giotto. Schmerz, andächtig rührungsvolles Schauen in die stillen Züge des Todten, diese Affette in ihrer Ginfachheit, ohne Busat feinerer Mischung, aber auch ohne abflachende Rundungen, und nur um so ergreifender. Die ausgewachsene Runft füllt Formen und Ausbruck, spielt aber stets an der Grenze bin und über fie, wo das fühlbare Zeigen ihres Könnens beginnt. An der vollen Krone des Baums, ber in Sommers Mitte prangt, findet man immer ichon einige welke Blätter. - Gigenthumlich hat mich der todte Franziskus berührt, der tiefe Friede in seinen hageren Bugerzügen. Bas ift es, worin er liegt? Ein glaferner Sarg? Nicht mehr zu erkennen. - Als Ort wird Affifi zu benten fein. -

Jest weiß ich, wohin! — Der Fremde im Rückweg lange schweigsam. Ich auch. "Die Bilder,"
beginnt er endlich, "haben mich seltsam ergriffen, —
auch darum, weil die Szene, die wir zuletzt gesehen,
in Assist vorzustellen ist. Ich habe eine traurige Nachricht: der Tod zielt jest eben in meine Berwandtschaft."
— Er nennt mir seinen Namen, sein Baterland
Schweden, seinen Heimatsort Gothenburg und seinen
Stiesbruder — Erik. Dessen Wittwe, ein Juwel aller

Frauen, liege todkrank nieder in Assifi. — Zu Schiff, zu Schiff!

Reapel. So weit mar' ich. Der Seefturm überstanden, ich wußte gut, daß er mir nichts anhaben könne. Das Dambfichiff ailt für altersichwach, es muffe noch bienen, fo lang es halte; ber Rapitan ftand immer an ber Maschine, sab hinab, horchte, ob fie noch gebe. Bald Alles feetrant außer mir und der Bedienung des Fahrzeugs. Halte mich am Mast und schaue und höre. Ton durchaus wie von Millionen Trommlern, die mit anwachsender Schlaggewalt zum Sturme wirbeln, immer wieder von vorn beginnend. Wo möglich furchtbarer das bunne, schneibend scharfe Pfeifen des Winds in den Tauen, wie wenn Giner auf der icheermefferschmalen Rante von Bapier pfeift, — dieß in's Un= endliche gesteigert. Wogen — eine Welt; nicht jede gelingt, die gelungenen herrlich in der Linie ihrer Hohlkehlen und Roghalsruden, drüber die Schaummahnen, die der Sturm flodig hinausblast. sich eine heran, man meint jedesmal, sie müsse das Schiff umftogen ober überflutend begraben, boch fie nimmt es auf ihre Schultern, bann schießt es in's nächste Wogenthal binab. Welches Brausen und Donnern! Rann fonft ben Wind nicht ausstehen; fo gefällt er mir, wie neulich in Sorrent auf ber

Rlippe: wenn einmal doch, dann auch recht! — Weinen, Jammern, Beten ringsum. Ich laffe mir ftart ben Spratusaner munden; ber Rellner pregt fich, um einschenfen zu können, an Maftbaum ober Band, wenn ich bann nicht schnell trinke, ift ber Wein fort, als schlüge Jemand mit Gewalt unten an's Glas. Nacht, unmöglich oben zu bleiben, ich muß hinab in meine Roje und wie ich entfleidet bin, beschleicht mich eine kurze Anwandlung von Feigheit. Was doch Rleider, namentlich Stiefel, ein Gefühl von Halt geben! — Da unten ift's unbeimlich; an der Schiffwand höre ich mitten unter bem bumpfen Brummftoß ber Wellen und dem Aechzen aller Rippen des hohlen Baues manchmal etwas wie Saugen und Gurgeln, als lutschten ba draugen die Mollusten so vorläufig am Holz in Aussicht auf beffere Speise. Treppe fitt ein großer, iconer Rerl mit langem Bart, in flotter Uniform, Leibjäger irgend eines vornehmen Herrn, und weint wie ein Rind; — vielleicht ein andermal beherzt; find halbantite Menschen, laffen Alles heraus. 3m Damentabinet liegt eine feetrante Frau mit Rind; ruft alle Viertelstund: cameriere! come sta? Und ber saat jedesmal: cosi, cosi. Laterne hängt in immer spigerem Winkel von ber Dede; wenn fie mit ihr gar feinen Winkel mehr bilbet, fondern parallele Linie, so find wir fertig. Rommt ein Rapuziner und bittet mich, mit halbem Leib in

meine Roje bereinliegen ju dürfen, die unterfte von je dreien; ich erlaub' es, der Rapuzenzipfel figelt mich im Gesicht und überdieß heult und jammert der Tropf, betet wimmernd den heiligen Antonius an und alle Beiligen noch bagu. Ich halte nun dem Wurm von Menschen eine Predigt - Die erfte in meinem Leben - ziemlich wohlgesett, im Wefentlichen bes Inhalts, er sehe mich, ein Welttind, ruhig, er solle sich doch icamen, daß er, ber all' Tag und Stund bie Erbe als Jammerthal schmähe, den Tod und den himmel breise, nun so erbarmlich verzweifle. Sat natürlich ben Teufel gefruchtet, obwohl der Bortrag nicht bloß leid= lich aut eingetheilt, sondern auch rhetorisch hübsch ge= schmudt mar. — Gegen Morgen ermattet die Sturm= wuth; man kann auf das Berbed, doch als ich mich gesetzt und eingenicht, rollt mich ein Rud wie eine. Rugel das Verdeck entlang. Hat mich gefreut, daß ich wieder hell lachen fann. — Der Sturm mit all' feinem garm ift mir gang ftill vorgetommen in Bergleich mit dem höllischen Traum, mit dem ftummen Bruten in ber Luft, bas ben Larven vorangieng, und mit ihren Sohnrufen.

Rom. Nur eine Wanderung hier über das Kapitel hinaus. Worgen vorerst Perugia. — Dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex. Horaz hatte

boch Momente. Cum tacita virgine - begleite mich, Bild der priesterlichen Jungfrau — mit ihren, ihren Bügen! — Ueber das Forum hinaus ein Stud in bie Campagna, an diesem stillen Abend im Mondschein. Mein Leben wird Vergangenheit, es ift mudes, weiches Berdämmern ohne Empfindungsichmäche. Tiefes Weh nur, wenn ich vergleiche. Trümmer von fo Großem und mein Dasein niemals mit vollem Band an Großes geknüpft. Schäme mich bor ben Beiftern, die bier ichweben. Horaz tann fich boch wenigstens rühmen, bas aolische Bersmaß ber lateinischen Sprache angeeignet zu haben. Aber die Dlänner, die Helden! Und ich? Na, einmal, einmal, da wollte es werden, habe gekämpft für ein Baterland. Kurzer Traum! Ihr Gewaltigen habt Reiche befiegt, habt die Welt beherricht.

Wohl seh' ich auch im Geift, wie blondlockige Gothenschaaren dort auf den Palatinus hinauf und in's Kolosseum dringen und die Mauern brechen. Alte Geschichten. Mein Deutschland schläft wieder, nachdem eine Halbheit auf zweiselhaften Wegen zu Stand gekommen. Man muß auch das lernen: hingehen, ohne ein Vaterland erlebt zu haben. Gefaßt, ganz gefaßt. Und so wird's wieder ruhig in mir, sanst. Ich sauge eure Größe ein in süßem Diebstahl, ihr Trümmer, athme Heldenluft in großer Stille.

Was haben die deutschen Künstler da dein im Café Greco? Haschen heftig nach den Zeitungen. Wird auch der Mühe werth sein! — Mich kümmern keine Neuigkeiten mehr.

Perugia. Es ift so, sie liegt drüben in Assis; man hat sie in die freiere Bergluft gebracht zur Muhme Cornelia. Ihr Bater, ihre Söhne bei ihr. Habe an ihn geschrieben, ob ich erscheinen darf. Mir war nur still und feierlich zu Muthe; jett din ich nicht mehr so ruhig. Mutharm, schwer, bang, daß mir fast Arm und Fuß den Dienst versagt, dis Antwort da ist. — Stehe wieder vor dem Geburts-haus ihrer Mutter, verwechsle sie immer und wenn ich da nach der Loggia hinaussehe, sehe ich statt ihrer Cordelia als Kind dort zwischen den Oleandern herabsschauen.

Man erwartet mich, foll kommen, schnell. Mir wird schon leichter. Ich barf.

Es ift gewesen. Es ift. Ja, wie bort auf bem Bilbe bes Kölner Meisters die heilige Jungfrau, so umgeben von Weinenden, Bater, Kindern, so lag sie. Und auch wie der selige Geist im blauen Lichtmeer der verklärten geheimnisvollen Grotte.

Anieend an ihrem Bett — fie weint — weint fie auch um mich? — Es gibt Krieg, fagt fie. — Ich wußte nichts von der Welt draußen. — Der Bater bestätigt: Krieg Deutschlands mit Frankreich. — Ist die Stunde wieder da, wo in Christiania — ihr Aufruf —? Sie mahnt nicht, dießmal nicht. — In mir Entschluß, augenblidlich. Run weiß ich meinen Weg, sage ich, - fie schweigt, sie weint, reicht mir bie Sand, die weiße, bleiche, - hebt fie, nachdem ich fie lang gehalten, und legt fie auf mein haupt, fegnend, Worte flüfternd, unhörbar, meine Thränen ftrömen, — fie bedarf Ruhe — Leb' wohl! leb' wohl! - Ein fanftes "wohl" tann ich noch vernehmen ein Blid ruht auf mir — ich werd' ihn ewig seben. Und du, Erit! — bein Geift über uns — ich fah ihn freundlich niden. - Ja, ja, nun weiß ich meinen Weg. —

Der Erdenstoff verzehrt sich sacht und milb, Bald ist's vorbei und du bist ganz nur Bilb! Du schwebst hinweg, schon strahlen wie von ferne In fremdem Glanz der Augen milbe Sterne. Sei, Bild, mein Schild, so lang ber heiße Tag Mich noch umtost mit wildem Stoß und Schlag! O senke, steigt der dunkle Zorn mir wieder, Auf mich herab die träumerischen Lider,

Die Blide, die, dem reinen Kinde gleich, Richt wissen, wie so gut fie sind, so weich! Ganz Geist, tannst du nun allerorten leben Und auch zu mir, dem Umgetrieb'nen, schweben.

Bielleicht ist doch in nicht zu ferner Zeit Ein bleibend Haus zur Rast für mich bereit, Dann schwinge sanft um meinen Todtenhügel Am stillen Abend beine Geisterflügel.

hier endigt das Tagebuch. Weitere Aufzeichnungen haben sich nicht gefunden; nur die Tage der Schlachten jenes Sommers sind noch eingetragen, zulest der Entscheidungstag von Sedan.



*⇒* 

entered to the second of the s • • 



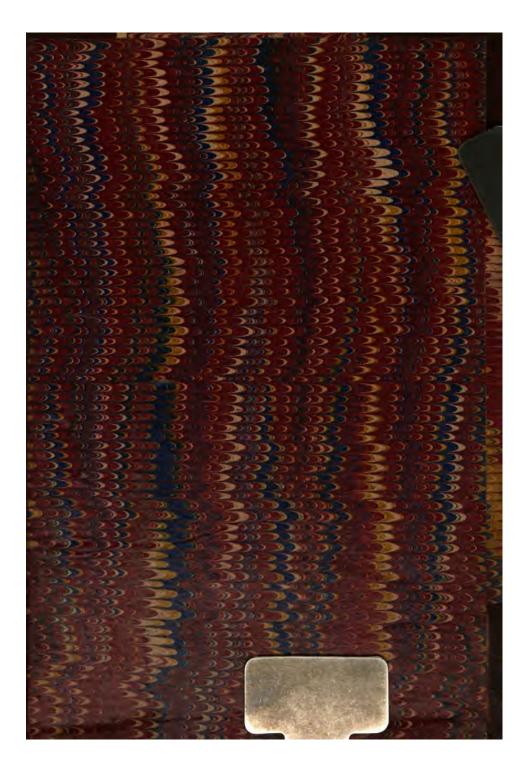

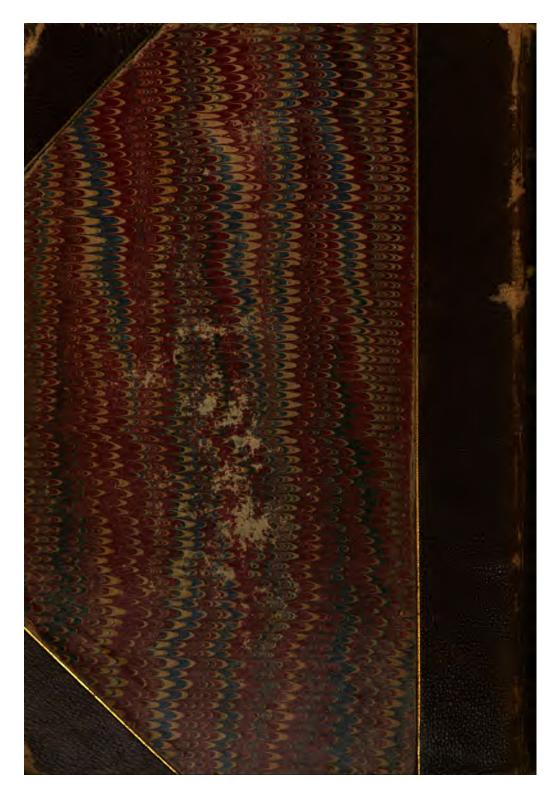